AND REPORT OF THE PROPERTY OF

An der Absturzstelle waze

CC2 Yes

) Jahre ohne Führers

2500 - 1070 - 21251

ZI GITERLE

Meinungen: Marktwirtschaft und Christentum: Kein Gegen-satz-von Heinz Pentzlin S.2

Bomben auf deutsche Städte: "Gomorrha" – ein Code für die Vernichtung : Quellensteuer in Österreich:

Das Geld flüchtet aus der Schlacht ums Sparbuch

Landesbericht Berlin: Harry Ristock soll die SPD aus der S.4 Resignation führen

England: Kontroverse um Papst-Kritik vom Chef der Anti-Nuklear-Bewegung

DIE WELT

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 166 - 29.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Beigien 38,00 bfr. Dänemark 8,00 dkr. Frankreich 6,50 F. Griecheniand 80 Dr. Großbritannien 65 p. Italien 1300 L. Jagoslawien 90,00 Din. Luxemburg 28,00 lfr. Niederlande 2,00 hfl. Norwegen 7,50 nkr. Osterreich 12 öS. Fortugal 100 Esc. Schweden 6,50 skr. Schwede 1,80 sfr. Spanien 110 Pts. Kanarische inseln 150 Pts.

Sand im Getriebe

DER KOMMENTAR

Ein Sandkorn von der Grö-ße Maltas ist ins Getriebe

der Weltpolitik geraten. Un-

versehens, kurzvordem Ziel,

hat der müde tuckernde Mo-

tor der Madrider KSZE-Kon-

ferenz seinen Geist aufgege-

ben - soweit er je von einem

oktanhaltigeren Stoff als dem hohler, von niemand

ernst genommener Dekla-

mationen in Gang gehalten

wurde. Es ist fraglich gewor-

den, ob die für September angesetzte Unterzeichnung der Schlußakte noch plan-

Dom Mintoff, Maltas sozia-

listischer Vordenker, immer

gut für störrische Darbietun-

gen seiner planetarischen Selbstüberschätzung, ver-

weigert seine Zustimmung

zu dem Madrider Text, auf

den sich die 34 übrigen Kon-

ferenzteilnehmer nach drei

Jahren quälender Wort-Ver-

renkungen endlich geeinigt zu haben schienen. Solange

noch ein US-Geschwader im

Mittelmeer kreuzt, so hat

sich der weltbewegende Mal-

teser geschworen, wird er die

in Madrid vereinbarte Einbe-

rufung der Sicherheitskon-

ferenz blockieren – einen "Erfolg", der nicht Sand in

ihr Getriebe, aber in die Au-

Es fällt nicht leicht, sich

einer bitteren Genugtuung

zu erwehren, daß Malta un-

gen streute.

mäßig stattfinden kann.

### TAGESSCHAU

#### POLITIK

polisei: Als Nachfolger des ins Bonne: Innenministerium ge-wechselten Münchner Polizeiräsidenten Schreiber ist der Präsident der Bayerischen Grenzpolizei, Gustav Häring, berufen worden.

Mittwoch, 20. Juli 1983 - D \*\*\*

Axel Springer Verlag AG. Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. Tel. 0 20 54 / 10 11 Wichige Telefou-Numameru der WELT: Zentralredaktion Bonn (02 28) 904-1 / Anzelgenannahme Kettwig (0 20 54) 10 15 24 / Vertriebsabteilung Hamburg (040) 547-1 — Pflichtblatt an allen deutschen Wertpaplerbörsen

Menschenrechte: In der So-Manschenrechte: In der So-wjettmion werden die Men-gehen heute schlimmer unter-drückt als bei Unterzeichnung der KSZE-Schlußakte in Hel-sinki 1975, erklärte der US-Chefdelegierte auf der Madrider KSZE-Folgekonferenz, Kampelman.

Rohi-Mitterrand: Der Bundeskanzler und der französische Präsident haben sich in Dabo bel Straßburg zu einer ganztägi-gen vertraulichen Aussprache gefröffen. Vermutete Themen: Nachrüstung und Bilaterales.

Mittelstreckenwaffen: Vertei digungsminister Wörner und der Staatsminister im Auswärtigen Amt Mertes haben sich ein-deutig für den Waffen-"Mix" von Pershing2 und Cruise Missile bei einer eventuellen Nachrüstung ausgesprochen.

Chile: Ein Richter hat die Freilassung des wegen Vorberei-tung des "Nationalen Protestta-ges" inhaftierten Gewerkschaftsführers Seguel angeordnet. Der Spruch muß noch von einer höheren Instanz bestätigt

Polen: Der im Untergrund lebende Solidarnosc-Führer Bujak will seine Arbeit fortsetzen, bis eine Generalamnestie für politische Gefangene erlassen

Engelhard: Der Bundesjustiz-minister warnt Nachrüstungs gegner vor Gewalttaten und Blockaden von Militäreinrich-tungen. Sie könnten sich keinesfalls auf ein Widerstands-recht aus der Verfassung beru-fen (WELT-Interview).

Entführung-Vatikan: Der Kardinal-Staatssekretär Casaroli hatte sich gestern zum Telefon-kontakt mit den Entführern von Emanuela Orlandi bereiterklärt, wartete jedoch vergeblich auf einen Anruf. Das Ultima-tum – Freilassung des Papstat-tentäters Agca – läuft heute

Oder-Neiße-Linie: Windelen bekräftigt Verbindlichkeit des deutsch-polnischen Vertrags für die Bundesregierung, um polnischer Kampagne

Sozialdienst: Der Berliner DGB-Vorsitzende Pagels und CDU-Fraktionschef Diepgen haben sich für ein Jahr Sozialdienst für alle jenen jungen Männer ausgesprochen, die sich "in Berlin vor dem Wehrdienst drücken wollen".

Heute: Bundeskabinett befaßt sich mit Werftenhilfe. - US-START-Unterhändler Rowny in Bonn zu Gesprächen mit Kanzier und Außenminister. – Verteidigungsminister Wörner in die USA. – In Italien begin-nen Verhandlungen über Regierungsbildung. – Warschauer Parlament tritt zur Beratung über Notstandsgesetze zusam-

#### ZITAT DES TAGES



39 Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie die Nachrüstung in den letzten Monaten hochgespielt worden ist. Hier geht es doch um ein Stück Machtbalance.

Reinhard Gramm, Generaldekan der Evangelischen Militärseelsorge FOTO: DPA

MBB: Nur ausgeglichenes Ge-samtergebnis 1983 erwartet we-gen hoher Airbus-Verluste (200 Millionen DM).

Brasilien: Neues Abkommen

mit Weltwährungsfonds; zweite

Rate des IWF-Standby-Kredits vom Februar mit 411 Millionen

EG: Lomé-Abkommen soll neu

verbandelt werden, Keine An-

näherung im Fischfangstreit mit Grönland.

Börse; Bei schwacher Umsatz-

tätigkeit waren die Aktienkurse

überwiegend behauptet. WELT-Aktienindex 141.6

(141,7). Der Rentenmarkt lag be-

wegungslos. Dollar-Mittelkurs 2,5944 (2,5925) Mark. Goldpreis

je Feinunze 423,75 (422,40) Dollar.

maßen ausgelestet".

Dollar freigegeben.

#### WIRTSCHAFT

soll um drei Pfennig, Diesel um zwei Pfennig teurer werden. Erst Anfang Juli war eine Preiserhöhung gescheitert.

Zinsen: Bund erhöht Zinsen für Daueremissionen. Bundes-schatzbriefe Typ A: von 7,20 auf 7,81 Prozent; Typ B: von 7,70 auf 8.09 Prozent.

Arbeitslesigkeit: Lohnabschläge in Gebieten mit besonders hoher Arbeitslosigkeit hat Ge-samtmetall-Geschäftsführer

Kirchner empfohlen. Banken: SPD-Wirtschaftssprecher Roth fordert Untersuchung, ob Banken in die Wettbewerbsgesetzgebung einbezo-

Diehl: Umsätze 1982 um 13 Prozent auf 1.8 Milliarden gestei-

gen werden sollten.

#### KULTUR

Luther-Ausgabe: Zum 500. Geburtstag des Reformators will der Weimarer Verleger Böhlau eine Sammlung sämtlicher Lu-ther-Texte "Weimarana" in hundert Bänden mit vier Nachtragsbänden fertigstellen.

Reaktor-Unfälle: Kernschmelz-Unfälle seien nach einer Reihe von Großexperimenten und Materialuntersuchungen in Zu-kunft unmöglich, teilte Physiker Martin Peehs von der Kraftwerks-Union Erlangen mit.

#### **SPORT**

Fechten: Heute beginnen in Wien die Fecht-Weltmeister-Leichtathletik: Carlo Thranhardt gewann den Hochsprung-Wettbewerb in Nizza mit 2,30 m. Mit seinem 12. Sprung über dieschaften. Die deutschen Florett-Damen gehören zu den Favori-tinnen. Die Basis dazu schuf der se Höhe schloß der Kölner auf aus Polen gekommene Bundeszu Dietmar Mögenburg, der den trainer Horst Tell Rekord bisher hielt.

## AUS ALLER WELT

Greenpeace: Sechs Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace wurden in Sibirien festgenommen, wo sie von einem Schiff an Land gegangen wa-ren, um vermutete illegale Praktiken in einer sowjetischen Walfangstation zu untersu-

in 48 Stunden endete mit einer Rückkehr des US-Flugzeugs und seiner 221 Passagiere nach

Wetter: Die Kaltfront über Westdeutschland greift auf den Süden und Osten über Tempe-raturen im Norden um 20 Grad, im Süden 23 bis 27 Grad. Heiter bis wolkig, meist niederschlags-

Flugzeug-Entführung: Die zweite Entführung nach Kuba

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Forum: Personalien und Leser briefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages Subventionen: Widerstand ge gen Pläne von Finanzminister Gerhard Stoltenberg S.9

Fernsehen: Wie "verkauft" das Magazin "Titel, Thesen, Tempe-ramente" Kultur? S.14

Kammermusik als Lustobjekt -Gidon Kremers drittes Festival in Lockenhaus

Psychosomatik: Die Magersucht - ein Beispiel für das Unenträtselte im Menschen S.16

## USA: Trotz der KSZE bricht Moskau die Menschenrechte

Kampelman verurteilt auch Abschiebung von Regimekritikern aus der "DDR"

ROLF GÖRTZ/DW. Madrid Trotz der grundsätzlichen Eini-gung über eine Schlußerklärung der Madrider KSZE-Konferenz ist es dort zu schweren Auseinanderes tort zu schweren Auseinantei-setzungen zwischen den Delegatio-nen der USA und der UdSSR ge-kommen. Der amerikanische Chef-unterhändler Max Kampelman warf der Sowjetunion vor, sie un-terdrücke die Friedensbewegung im eigenen Land, während sie die Pazifistenbewegungen im Westen fördere. Die UdSSR respektiere "weder Geist noch Buchstaben" der Abkommen von Helsinki. Der sowjetische Delegierte Sergej Kon-dratschew bezeichnete die Rede Kampelmans als das "Unwürdig-

ste", was er während der gesamten KSZE-Konferenz gehört habe. Kampelman, der sich zur vereinbarten Schlußerklärung bekannte, warf der Sowjetunion vor, sowohl in Helsinki als auch in Madrid Prinzipien zu unterschreiben, die sie hinterher nicht einhalte. "Die Tatsache, daß die Übereinkommen fortdauernd, auch während der gegenwärtigen Endphase der Verhandlungen, verletzt würden, ist enttäuschend." Der US-Chefdele-gierte stellte die Frage: Warum ver-handeln wir über Worte und bemü-hen uns um das Schlußdokument zu einer Zeit, da die Repression gegen Menschen in der Sowjetunion größer ist als je zuvor, seit die Helsinki-Akte 1975 unterschrieben wurde?"

Eine Verletzung der Schlußakte von Helsinki sei es, daß der sowje-tische Pazifist Alexander Shatrawka vor kurzem zu drei Jahren Gefängnis verurteilt wurde, nur weil er die USA und die Sowjetunion aufgefordert hatte, ihr Atomwaf-fenarsenal zu verschrotten, Shatrawka gehörte zu einer Gruppe von jungen Leuten, die vor einem Jahr verhaftet wurden, weil sie auf dem Roten Platz in Moskau ein Spruchband entrollten: "Brot - Leben - Abrüstung." Eine tragische Verletzung der Helsinki-Akte sieht Kampelman auch im sowjetischen Antisemitismus, der die Auswandererquote von Juden aus der Sowjetunion auf die niedrigste Repression ausüben, sowie auf die Verletzung der Menschenrechte in

Kampelman verurteilte die Ausweisung junger Pazifisten aus der "DDR", nur weil sie forderten, daß Schwerter zu Pflugscharen" umgeschmiedet werden sollten. Die Ironie wolle es, daß ausgerechnet Moskau der UNO ein Denkmal mit diesem Motiv zum Geschenk machte, das beim New Yorker Hauptquartier der Weltorganisa-tion aufgestellt wurde. Er forderte die Teilnehmer der Konferenz auf, auf allen Ebenen in einen "kon-struktiven Dialog der Verständi-gung und der wirklichen Entspannung einzutreten". Malta blockiert weiterhin den

Abschluß des KSZE-Folgetreffens. Der maltesische Delegationsleiter Evarist Saliva bestand auf seinen Vorschlägen zur Sicherheit in der Mittelmeer-Region. In Madrid wird es für wahrscheinlich gehalten, daß die Außenminister der 35 Teilnehmerstaaten erst vom 7. bis 9. September zum feierlichen Abschluß des Treffens in die spanische Hauptstadt kommen werden

## Wörner: Es bleibt beim "Waffenmix"

Rate seit 1960 drückte. Der Redner

verwies auch auf Afghanistan, wo

die sowjetischen Invasionstruppen

Auch Mertes bekräftigt NATO-Doppelbeschluß in seinen beiden Teilen

Regierungsmitglieder, die der Union angehören, haben sich gestern intensiv bemüht, die durch Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher ausgelösten Irrita-tionen über eine mögliche Abkehr Bonns von den Pershing-2-Raketen als Teil der Nachrüstung endgültig auszuräumen.

Bundesverteidigungsminister Manfred Worner und der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Alois Mertes, versicherten, die Bundes-regierung bleibe beim sogenann-ten Waffenmix, also der Mischung aus langsam fliegenden Marsch-flugkörpern und ballistischen Ra-baten mit burgar Fluggaft keten mit kurzer Flugzeit.

Wörner erklärte gegenüber dpa: "Die Bundesregierung hält an den im NATO-Doppelbeschluß eingegangenen Verpflichtungen fest und wird sie konsequent einhalten. Ein Verzicht auf Elemente des Doppelbeschlusses steht nicht zur Diskussion. Die Bundesregierung hält am Waffenmix fest. Die Pershing 2 ist eine wichtige Waffe zur Neutralisierung der Bedrohung durch die sowjetische SS 20," Und

Mitterrand und

über Nachrüstung

In einem abgelegenen Forsthaus

in den Vogesen haben sich Bun-deskanzler Helmut Kohl und der

französische Staatspräsident Fran-

cois Mitterrand gestern zu infor-

mellen Gesprächen getroffen. Über den Inhalt des offenbar in

guter und sehr entspannter Atmo-

sphäre verlaufenen Treffens ver-

Außenwelt abgeschirmten Gesprä-

che galten vor allem die Ost-West-

Verhandlungen und die Raketen-

rüstung. Mitterrand hatte sich am

14. Juli besorgt gezeigt, daß es ohne eine Kompromißlösung bei den Genfer Raketenverhandlungen im

Herbst zu einer "Periode großer Spannungen" kommen werde.

Kohl wollte ihn auch über Einzel-

heiten seiner Moskaureise infor-

Die Gespräche, an denen nur we-

nige Mitarbeiter teilnahmen, be-

gannen mit einem Waldspazier-

gang in der Nähe des idyllisch auf

einer Lichtung gelegenen Forst-

Beide Politiker wollten außer-

dem die Frage der Entschädigung für die im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen zwangsrekrutierten

Elsässern ansprechen. Von den da-

mals 130 000 rekrutierten Elsäs-

sern waren 60 000 kriegsversehrt in

die Heimat zurückgekehrt.

mieren.

hauses.

Als Thema der streng von der

lauteten keine Einzelheiten.

Kohl berieten

B. CONRAD/R. MONIAC, Bonn im Saarländischen Rundfunk sagte er: "Solange die Sowjetunion SS-20-Raketen auf uns gerichtet hält, ist die Pershing 2 eine wirksame Abschreckungswaffe." Der Verteidigungsminister kam zu die-sen öffentlichen Klarstellungen, nachdem er am Abend vorher die Thematik mit dem Kanzler erörtert hatte. Vor Antritt einer Reise nach

#### SEITE 4: Moskaus Rechenspiele

Washington, wo Worner am Mittwoch und Donnerstag die Minister Shultz und Weinberger sowie den Sicherheitsberater des Präsidenten, Clark, sprechen wird, ließ er sich von Kohl über dessen Eindrücke während der Moskau-Reise

Auch die Einbeziehung der französischen und britischen Systeme in die Genfer Verhandlungen, wie es die Sowjetunion fordert und dabei vom Abrüstungsbeauftragten der SPD, Egon Bahr, unterstützt wird, nannte Wörner "unbegründet und unakzeptabel", Mertes erklärte der WELT:

ULRICH LÜKE, Brüssel

Die Bundesregierung erhält für

ihren Sparkurs in der Europäi-schen Gemeinschaft offenbar stär-

kere Unterstützung von anderen Mitgliedsstaaten der EG, als sie

selbst noch vor Wochen angenom-

men hatte. Das wurde auf der er-

sten von fünf Sondersitzungen des

EG-Ministerrates gestern in Brüs-sel deutlich. In diesen fünf zum

Teil mehrtägigen Treffen sollen die Außen- und die Finanzminister der

Gemeinschaft zusammen ver-

suchen, für das nächste EG-Gipfel-

Lösungsvorschläge für alle wichti-gen EG-Probleme zu finden.

Ursprünglich sah die Tagesord-

nung für die gestrige Sitzung eine Debatte über die Erhöhung der EG-Finanzen vor, da nur zu diesem

Punkt bereits konkrete Vorschläge

der Kommission vorliegen. Tat-sächlich entwickelte sich die mehr-

stündige Aussprache jedoch zu ei-

ner Grundsatzdebatte, bei der nach

Angaben aus deutschen Delega-tionskreisen die unterschiedlichen

Ausgangspositionen der Zehn

deutlicher als bisher zu Tage tra-

Während die griechische Präsidentschaft im Ministerrat sowie

Italien vor allen Dingen einer Erhö-

hung der EG-Eigenmittel das Wort

reden, erhielt die deutsche Delegation nicht nur von Großbritannien,

sondern jetzt auch von den Nieder-

treffen in Athen Anfang Dezember

Sparkurs setzt sich durch

Unterstützung im EG-Ministerrat stärker als angenommen

"Nicht die Ergebnisse des Genfer Waldspäziergangs sind der Richt-punkt der Haltung der Bundesre-gierung, sondern der NATO-Dop-pelbeschluß in seinen beiden Teilen. Das heißt auch; Kein Element des Doppelbeschlusses steht ge-sondert zur Disposition. Dies gilt sowohl für den Waffenmix wie für den Zeitpunkt des Beginns der Stationierung, falls es vor dem Ende 1983 in Genf nicht zu einem konkreten Verhandlungsergebnis kommt, das die Nachrüstung in Übereinstimmung mit dem Dop-pelbeschluß erübrigt."

Im Deutschland-Union-Dienst wandte sich Mertes scharf gegen den SPD-Politiker Egon Bahr, der die systemwidrige Forderung Moskaus nach Berücksichtigung der französischen und britischen Atompotentiale" bei den Genfer INF-Verhandlungen mit äußer-stem Nachdruck unterstütze. Mit seiner dogmatischen Forderung sei Bahr letzten Endes sowjetischer als die Sowjets selbst - jedenfalls als Breschnew, Gromyko und Kwi-zinski, die 1980, 1981 und 1982 eine flexiblere Haltung gezeigt hätten.

ländern und in abgeschwächter

Form von den Franzosen Unter-

stützung für ihr Bemühen, zu-

nächst eine Sparpolitik in den bis-

herigen EG-Etats durchzusetzen,

wobei auch die deutschen Bauern

fen Mitte Juni hatten die Staats-

und Regierungschefs der Gemein-

schaft alle wichtigen EG-Fragen (künftige Finanzierung, neue Poli-tiken, Agrarreform, Sparpolitik,

Beitritt Spaniens und Portugals) zu

einem Paket geschnürt. Bundes-

strikt festzuhalten, die Herauslö-

sung einer einzelnen Frage also un-

ter keinen Umständen zuzulassen.

Aus diesem Grund machte die

deutsche Delegation gestern auch

Grunde noch verfrüht stattgefun-

erst Anfang August konkrete Lö-sungsvorschläge auf den Tisch le-

Großbritannien hat gestern schon sehr präzise Vorschläge zum künftigen Finanzierungsmechanis-

mus der Gemeinschaft vorgelegt. Sie sehen feste Obergrenzen für die nationalen Anteile am EG-Budget vor. "Ungebührliche" Belastungen eines Mitgliedsstaates sollen da-

durch vermieden werden.

Auf dem Stuttgarter Gipfeltref-

nicht geschont werden sollen.

## verstärken HEINZ HECK, Bonn

der privaten Forschungsfinanzierung und größere Finanzautono-mie der Hochschulen hat sich der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) ausgesprochen. "Eischung an den Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen der Bundesrepublik ist für die Innovationsfähigkeit und die inter-nationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie unerläßlich", heißt es in der jüngsten Stellungnahme des BDI zur Wissenschaftspolitik mit dem Titel "Für eine Stärkung des wissenschaftli-

chen Leistungspotentials".

Durch mehr Selbstverantwortung und individuelle Leistungsorientierung ließen sich trotz steigender Studentenzahlen Kosten senken und Ergebnisse verbes-sern. Der BDI sieht ein wesentliches Element für den qualitätsstelgernden Wettbewerb in der Bereitstellung privater Finanzierungs-mittel für die Hochschulforschung - auch aus der Industrie. Vorteilhaft würde sich auswirken, daß die Wissenschaft damit "stärker an ak-tuelle Probleme der industriellen Praxis herangeführt" und Lö-sungswege in enger Kooperation entwickelt werden könnten.

außenminister Genscher betonte gestern noch einmal die deutsche Eine größere Finanzautonomie der Hochschulen und der Abbau Entschlossenheit, an diesem Paket keinen Hehl aus der Ansicht, daß diese erste Diskussionsrunde im den habe, da die EG-Kommission schung mobilisiert werden

freiwillig die Hohlheit der Provinz-Posse entlarvt hat, zu der das Madrider Treffen längst degeneriert war. Nun wird wohl nichts aus dem kastilischen Rendezvous der Außenminister der Supermachte werden, auf das

Hans-Dietrich Genscher hoffte. Was wäre so schön daran gewesen, weiter auf den zersprungenen Saiten von Verständigung, Entspannung und Menschenrechten zu klimpern, an die nicht einmal mehr die glauben, die an den Saiten zupfen?

Mit einer Klimper-Musik der falschen Töne ist niemand gedient, bevor in Genf nicht Klarheit geschaffen wird. Nicht einmal denen, die es "Fortschritt" nennen, daß immer noch geklimpert wird. Wie es wirklich steht, hat am letzten Konferenztag Max Kampelman, der amerikanische Chefdelegierte, ausgesprochen, der die Unterdrückung der Menschenrechte in der Sowjetunion gegenwärtig als schärfer bezeichnete denn je seit der Unterzeichnung der Hel-sinki-Akte. Die Sowjets – ein harmonischer Ausklang -schrien förmlich auf. Viel fehlte nicht, und man hätte sich das Mobiliar an den Kopf geworfen. So viel über den praktischen Wert der KSZE-Aufführung.

## **BDI: Forschung** an Hochschulen

Für verbesserte Bedingungen in

bürokratischer Regelungen seien erforderlich, um die Flexibilität gerade der privaten Forschungsfinanzierung nicht durch starre öffentliche Haushaltsgrundsätze einzuschränken. Der BDI plädiert für eine Änderung des Körperschaft-ssteuergesetzes, damit zusätzliche Mittel für die Grundlagenfor-

### Vatikan: Entführer schweigen

FRIEDRICH MEICHSNER, Rom Heute läuft das Ultimatum ab, mit dem die Entführer der 15jährigen vatikanischen Staatsbürgerin Emanuela Orlandi die Freilassung des türkischen Papst-Attentäters Ali Agca gefordert haben. Um das Leben des Mädchens zu retten, erklärte sich der Vatikan zu direkten Verhandlungen mit den Kidnap-pern bereit: Kardinalstaatssekretär Casaroli sollte gestern zwischen 10 und 11 Uhr unter einer den Entführern bekannten Telefonnummer zu erreichen sein. Die Entführer meldeten sich jedoch nicht. Auch auf dem danach eingeschalteten Anrufbeantworter wurde bis zum Nachmittag kein Anruf registriert.

Inzwischen haben die Entführer in einem Anruf bei der italienischen Nachrichtenagentur Ansa klargestellt, daß es für sie nichts zu verhandeln gebe. Es gehe ihnen lediglich darum, mit Casaroli die Modalitäten für die Freilassung Agcas und für dessen Ausreise aus Italien zu vereinbaren. Der anonyme Anrufer hatte hinzugefügt: "Emanuela lebt, und das Ultimatum läuft unaufschiebbar am 20. Juli ab." Wenn Agca bis dahin nicht freigelassen werde, müsse eine Unschuldige dafür bezah-

Am Sonntagabend hatten die Entführer in der Nähe des Quirinalspalastes ein Tonband mit aufgezeichneten Schreien, Wehklagen und Hilferufen Emanuelas hinterlegt. Der einzige zusammenhängende Satz, der darauf deutlich zu verstehen war und bei dem Emanuelas Eltern auch eindeutig die Stimme ihrer Tochter erkannten, lautete: "Laßt mich schlafen, bitte,

Selte 2: Berufung in Bulgarien

## Generaldekan Gramm warnt seine Kirche

Kritik des Militärseelsorgers am Aufruf zum "Widerstandssonntag" gegen Doppelbeschluß

Dem Generaldekan der evangelischen Militärseelsorge, Reinhard Gramm, bereiten bestimmte Tendenzen innerhalb seiner Kirche mehr Sorge als der befürchtete "heiße Herbst" um die Nachrü-stung. Gramm sprach gestern von einseitigen politischen Stellungnahmen, die christlich untermauert würden und die großen Scha-

den anrichteten. Der Militärdekan äußerte in einem Interview mit der "Kölnischen Rundschau" Unverständnis über den anhaltenden Streit um die Nachrüstung "Ich kann über-haupt nicht verstehen, wie die Nachrüstung in den letzten Monaten hochgespielt worden ist. Hier geht es doch um ein Stück Machtbalance." Er sei der Meinung, daß die NATO-Nachrüstung "ethisch verstehbar" gemacht könne.

Gramm brachte "allergrößte Bedenken" gegen den von 33 rheini-schen Superintendenten für den 16. Oktober ausgerufenen "Widerstandssonntag" gegen den NATO-Doppelbeschluß vor. Wenn hier "Gottesdienst mit dem Gedanken des Widerstandes verbunden wird, dann habe ich allergrößte Sorgen" sagte er. Er sprach von der Gefahr einer Spaltung der evangelischen Kirche in eine "Friedens-" und eine "Raketenkirche". Bei einem "heißen Herbst" wolle die Militär-seelsorge eine Brückenfunktion zwischen der Bundeswehr und den Gegnern der Nachrüstung wahr-nehmen. Im Falle von Konfrontationen zwischen Demonstranten und Bundeswehr allerdings habe

die Militärseelsorge ihren Standort "dort, wo die Soldaten stehen". Der "Widerstandstag der Kir-chen" ist auch vom rheinland-pfälzischen Landtagspräsidenten Al-

brecht Martin scharf kritisiert worden. Martin, stellvertretender Vorsitzender des Evangelischen Arbeitskreises der CDU/CSU, äußerte in einem Schreiben an den Präses der evangelischen Kirche im Rheinland, Gerhard Brandt, Rheinland, Gerhard "schwerste Bedenken". Martin wies darauf hin, daß die

33 von 46 rheinischen Superintendenten die Gottesdienste in Jülich "ausdrücklich im Rahmen der Veranstaltung der Friedensbewe-gung sehen wollten. Hier werde mit dem Begriff des Widerstands Mißbrauch getrieben. Der CDU-Politiker nannte es bedenklich. wenn Kirchengemeinden und Kirchenkreise sich so selbstverständlich in die Aktionen politischer Gruppierungen einfügen lassen, mit denen zu befassen der Verfassungsschutz des Landes Rheinland-Pfalz für 1982 teilweise AniaB hatte".

Zeichen auf gut kölsch. Gaffel ist die Kölsch-Spezialität. Gaffel-Kölsch ist hell und obergärig, natürlich rein und durch die der Anspruchsüberaus bekömmvolle Zeichen setzt. Bei diesem Spitzenbier schätzt man den unverwechsel-baren Charakter, den angenehm herben und herrlich erfrischenden Geschmack.

lich. Aus der Flasche ebenso wie vom Faß. Eine echte Kölner Traditionsmarke, die besser nicht sein kann.

Die feine Spezialität. Ausgezeichnet

im Geschmack.

# DIE WELT

## Berufung in Bulgarien

Von Friedrich Meichsner

In Sofia wurde das Tribunal zur Szene. Beim Berufungsverfahren gegen die zwei Italiener, die vor drei Monaten von einem bulgarischen Gericht in erster Instanz wegen angeblicher Spionage zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt worden waren, widerrief die Angeklag-te Gabriella Trevisin ihr "Geständnis" und die im ersten Prozeß vorgebrachte Spionagebeschuldigung gegen ihren Freund Paolo Farsetti.

Sie habe damals unter Drogeneinfluß ausgesagt, versicherte sie. Vier Monate lang habe man ihr immer wieder Schlafmittel verabreicht, bis sie, völlig willenlos, das vom Untersuchungsrichter aufgesetzte "Vernehmungs-protokoll" unterschrieben und dann vor Gericht bestä-

Am selben Tag, an dem die obersten bulgarischen Richter kommentarios diesen Widerruf zu Protokoll nahmen (das Urteil wird in zwei Wochen erwartet), fuhr ein anderer Richter - den Aktenkoffer gefüllt mit anderen Protokollen – unter starker Polizeieskorte zum So-fioter Flughafen. Ilario Martella, Untersuchungsrichter im Ermittlungsverfahren gegen den in Rom inhaftierten bulgarischen Luftlinienangestellten Sergej Antonow, der der Mittäterschaft beim Papst-Attentat beschuldigt wird, kehrte nach einwöchigem Aufenthalt in Sofia nach Italien zurück. Er hatte mit Erlaubnis der bulgarischen Justizbehörden zwei Mitangeklagte Antonows, den ehe-maligen bulgarischen Botschaftskassierer in Rom, Ayvasow, und den einstigen Sekretär beim Militärattaché-stab, Oberst Wassilew, sowie einige Zeugen einvernom-

Spekulationen, daß die vielzitierte "Bulgarian Connection" beim Papst-Attentat durch eine andere Verflechtung zurückgedrängt werden könnte, mögen sich nach diesem "zufälligen" Zusammentreffen der Ereignisse aufdrängen und werden tatsächlich auch von gewisser Seite angestellt. Martella setzt alldem die nüchterne Erklärung entgegen: "Ich erfülle nur meine Pflicht als Untersuchungsrichter." Für andere Untersuchungsrichter freilich schließt diese Pflichterfüllung offensicht-lich auch die Bereitschaft ein, die Verfahrensabwick-lung durch Einschläferung der Angeklagten zu erleich-

## Gasmaske und heiße Luft

Von Enno v. Loewenstern

Tosef Leinen, der einst diesen Staat unregierbar machen wollte, engagiert sich nun für diejenigen, die man dafür braucht. Nicht mit dieser Begründung freilich; er entwickelt Phantasie, während er über das drohende Vermummungsverbot lamentiert: Es "droht jede Spontaneität und Phantasie bei der ausdrucksvollen Darstellung von Protesten zu ersticken". Hier werde eine "lebendige politische Kultur abgewürgt". Gasmasken gehörten dazu, wenn man gegen Umweltverschmut-zung demonstrieren wolle. Und überhaupt erfordere der Schutz der Gesundheit vor Kälte, Regen und Sonne oft geradezu eine Kopf- und Gesichtsbedeckung.

Eben hörte man noch, diese tapferen Bekenner brauchten Vermummung aus Angst vor Repressalien am Arbeitsplatz. Jetzt sind Gas- und andere Masken also schon erstens ein Ausdruck lebendiger Kultur und zweitens ein Wetterschutz. Nun lehrt zum einen die Erfahrung, daß Demonstrationen bei unfreundlichem Wetter selten stattfinden; schon gar nicht bei einem Wetter, das auch Normalbürger zwänge, ihre Gesichter zu verhüllen (vor der Sonne obendrein!). Zum anderen: Die eingelernten, keineswegs spontanen Schauspielereien auf der Straße können weiterhin stattfinden; mit oder ohne Karneval. Wer aber jemals diese neue Kultur gesehen hat, wie sie maskiert mit Steinen oder Knüppeln auf Menschen losgegangen ist, der sieht zumindest den erstaunlichen Josef Leinen ohne Maske.

Ob sie nun um ihre Theatermätzchen bangen, weil sie nichts Ernstes, Sachliches vorzubringen haben, oder ob es ihnen vor allem um ihre Rüpelspiele geht – schon der große Theaterchef von Weimar hat sie vorausgeahnt: "Man hat Gewalt, so hat man Recht. Man fragt ums Was und nicht ums Wie!" (Faust II AV). Aber Bonn ist bekanntlich nicht Weimar.

#### Was zählt

Von Joachim Neander

Wer nicht unbedingt muß, nimmt das Wort "Volkszählung" zur Zeit nicht in den Mund. Selbst die Sprühsprüche an den Mauern bleichen allmählich. Vor allem unter den sozialliberalen Vätern des zunächst verunglückten Volkszählungsgesetzes tun einige Politiker inzwischen so, als hörten sie das Wort zum erstenmal, oder als müsse man jetzt schweigend und reuig erst einmal abwarten, ob die Verfassungsrichter in Karlsruhe es dem Staat überhaupt gestatten werden, seine Bürger nachzuzählen.

Da tut es im großen Schweigen direkt wohl, wenn einmal ein Nichtpolitiker, ein beamteter Fachmann, ein deutliches Wort dazu sagt. Egon Hölder, der neue Präsident des Statistischen Bundesamts, hätte es sich in seiner Antrittsrede natürlich bequem machen und auf das in Karlsruhe schwebende Verfahren verweisen können. Aber in der Rolle des "Ich hab' hier nur ein Amt und keine Meinung" hatte sich der weißhaarig-vitale Pforzheimer wohl selber nicht leiden können. So sprach er ausführlich aus, was er denkt.

Dem Staat die nötigen Auskünfte zu erteilen, sagte er, sei eine solidarische Mitwirkungspflicht im Interesse der Gemeinschaft. Wer hinter dem sozialen Wall Schutz suche, möge sich auch an seinem Bau beteiligen. Niemand dürfe Solidarität fordern, wenn er sie nicht seinerseits gegenüber der Allgemeinheit übe. Er glaube auch nicht, daß es illegitim sei, wenn er als Statistiker in der Öffentlichkeit und eventuell vor dem Bundesverfassungsgericht für die Volkszählung kämpfe, weil er sie im öffentlichen Interesse für notwendig halte.

Hier nimmt ein Beamter seinen Diensteid ernst. Es wäre ganz gut, wenn bei dieser Gelegenheit einige Minister, die nicht mehr Minister sind, an das erinnert werden, was sie einst geschworen haben.

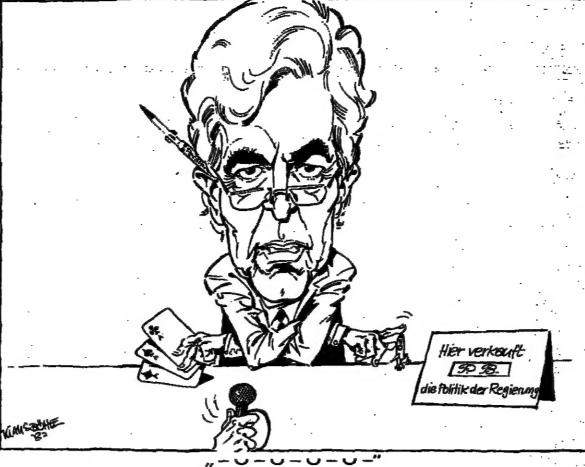

(Aus der Pressekonferenz des Regierungssprechers)

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

# Freiheit, für die sie starben

Von Matthias Walden

Je mehr Zeit vergangen ist Jund je mehr die Zeiten sich geändert haben, um so häufi-ger fragen sich die Lebenden, was die Toten wohl sagen wür-den, was die Toten wohl sagen wir-den, was die Toten wohl sagen wir-was die Toten wohl sagen wir-was die Toten wohl was die Toten wohl was die Toten wohl was die Toten wohl wohl was die Toten wohl was die Toten wohl was die Toten wohl was die Toten wohl wohl was die Toten wohl was die Toten wohl was die Toten wohl wohl was die Toten wohl was die Toten wohl wohl was die Toten wohl wohl was die Toten wohl wohl was die Toten wohl was d würden die Deutschen über uns urteilen, die am 20. Juli 1944 ihr Leben gegen die Ty-rannei Hitlers einsetzten und verloren? Sie opferten sich auf für die Freiheit ihres, unseres Vaterlandes. Sie verfehlten ihr Ziel, doch gewannen sie uns die nationale Ehrenrettung, den Nachweis deutscher Freiheitsliebe und der Bereitschaft, für die Wiedergewinnung des Rechtes zu sterben.

Das war ihr Widerstand. Sie widerstanden dem verbrecherischen Regime und seinem Krieg, den Verlogenheiten, Feigheiten und Opportunis-men jener Zeit. Wo aber für Deutschland, das sie liebten, Freiheit durch drei der vier Siegermächte gewonnen und später von den Deutschen erworben werden konnte, um sie zu besitzen, ist von "Widerstand" heute in obszönem Sinne die iede und Mubbrauch der Freiheit an der Tages(un)ordnung.

Freiheit, die sie meinten! Welche meinten sie denn? Vom linken Asphalt recken sich Zeigefinger der Denunziation: Es sei eine feudalistische Freiheit gewesen, auf die der Kreis des 20. Juli hinausgewollt habe, eine nationalistische, also frag-würdige. Daß die bestimmenden geistigen Kräfte jenes heroischen Aufbäumens ein anderes Nationalbewußtsein hatten, als es sich im Wandel der Geschichte hätte behaupten können und sollen, muß aus der Zeit heraus verstanden werden. Auch sie hätten nach dem Kriege weitergedacht, hätten das europäische Ziel entdeckt und sich ihm verschrieben; wären republikanischer geworden, als sie das nach Kaiserreich und Hitler-Despotie damals sein konnten.

Sicher ist, daß ihr Freiheitsideal höher stand als die "Freiheits"-Ideologie derer, die heute Libertinage mit Liberalität verwechseln. Sie wären, als sie erschossen oder stranguliert wurden, schwerer gestorben, wenn sie gewußt hätten, daß ein kleiner Teil der Bevölkerung, aber ein großer Teil der veröffentlichten Meinung unter Freiheit verstehen würde, in fremdes Eigentum einzudringen, Häuser zu besetzen, sich im Ansturm gegen den de-mokratischen Rechtsstaat zu vermummen, dem Mehrheitswillen ein Scherbengericht zu veranstalten, auf den Straßen primitive Intoleranz mit faschistischem Anstrich gegen die Redlichkeit zu mobilisieren, Drogensucht zu entfesseln, staatliche Hilfe für filmische Blasphemie und Gefühlsverletzungen zu begehren und zu ge-währen, politische und sexuelle Pornographie an Stelle zeit-loser Ethik zu setzen, Rechte zu beanspruchen und sich Pflichten zu entziehen, "auszusteigen" und sich in soziale Hängematten fallen zu lassen und schließlich Freiheit in Anspruch zu nehmen, um Freiheit



zu bestreiten. Kurz: daß die Pa-

role "Die Straße frei den brau-

Dem Verbrechen widerstanden: Generalfeldmarschall v. Witzleben vor Freislers Gericht

nen Bataillonen" wiedererstehen würde, wenn auch mit anderen Farben.

Sie wären schwerer gestor-ben, hätten sie einen "Widerstand vorausgesehen, der nicht vom Fallbeil bedroht ist, sondern sich in den extensiven Freiräumen des Rechtsstaates tummelt, kokett maskiert, elektronisch eskortiert und narrenfreiheitlich ästimiert. Ihr Credo war die Pflicht, war ein Ideal, dem sie mit Todes-

In ihrer geistigen und morali-schen Nachfolge stehen nicht die Harlekine der Happenings und Demos, sondern die Widerständler gegen die Unrechtssysteme unserer Tage,
die Aufrechten der polnischen
"Solidarität", die Gefangenen
der "Charta 77" in der Tschechoslowakei, die Todkranken
der gussischen Bürgerrechteder russischen Bürgerrechtsbewegung auf den Strohlagern der sibirischen Deportation.

Sie alle meinen eine Freiheit, die auch die Männer und Frauen des 20. Juli meinten: Die Freiheit des Rechts und der Ordnung, der Liebe und der Menschlichkeit, des Dienens und der Demut, eine Freiheit im Gehorsam zu Gott. Sie alle, die ihrem Gewissen folgerid ihr Leben wagten und verloren, wagen oder zu verlieren drohen, hätten nicht verstanden und verstehen nicht, daß rotes Unrecht, das braunem folgte, heute auf dem Boden der Freiheit Anbiederung, Verharmlosung, sogar Unterwürfigkeit und Gefolgschaft findet.

Das Risiko solchen Widerstandes war und ist tödlich. Das Risiko des "Widerstandes" der Pax-Sovietica-Pazifisten bei uns ist, sich von bemitleidenswerten Polizisten von Straßen oder Wiesen wegtra-

Zu dem Gebet an Gräbern derer, die für ihren Freiheitswillen gestorben sind, gehört die Bitte, daß die Früchte ihres Opferganges nicht in Kapitulationen vor dem Mißbrauch der Freiheit verkommen mögen.

### IM GESPRÄCH Leon Brittan

## Viel Kopf und wenig Freundenich Von Fritz Wirth

Er ist 43 Jahre alt und bereits Innenminister Ihrer Majestät der jüngste Mann in diesem Amt seit Winston Churchill. Doch schon dieser historische Bezug, der jeden anderen britischen Politiker stolz machen wurde, mißfäilt ihm. Nicht zuletzt deshalb, so gibt er zu Be-denken, weil Winston Churchill als Innenminister nicht unbedingt ein rauschender politischer Erfolg

war.
Er sagte das in aller politischen
Unschuld am Tag nach seiner
überraschenden Ernennung durch Frau Thatcher. Er hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht begriffen, daß der Ehrgeiz nach Erfolgserleb-nissen und des Amt des britischen Innenministers ein Widerspruch in sich ist. Das britische Innenmini-sterium ist seit Jahrzehnten der Friedhof einst glanzvoller Politi-ker-Karrieren. Kronzeugen dafür sind "Rab" Butler, Roy Jenkins, Reginald Maudling und William Whiteled

Die Fährnisse und Fallgruben dieses Amtes müssen sich Leon Brittan jedoch spätestens in der letzten Woche aufgetan haben, als er in der Todesstrafendebatte nach kurzem Höhenflug im neuen Mini-sterium eine fatale Bauchlandung produzierte. Er hatte sich auf artiproduzierte. Er hatte sich auf arti-stische Weise zwischen die Stühle der Anti-Henker-Lobby und der Befürworter der Todesstrafe setzen wöllen und lediglich den Galgen für Terroristen gefordert. Was sei-ne Ministerkollegen bis heute rät-sein läßt: Wie konnte ein so hochintelligenter Mann eine so inkohärente Position beziehen?

Diese Intelligenz hievte ihn vor zweieinhalb Jahren auf einen der heißesten Stühle der britischen Politik: Auf seiner Hochzeitsreise überraschte ihn Margaret Thatcher mit der Nachricht, daß er der neue Chef-Finanzsekretär im britischen Schatzministerium sei. In White-hall ist es eine Schlüsselposition. Der Finanzsekretär hat darüber zu wachen, daß die Kasse stimmt. Das bringt ihn in Dauerkonflikt mit den anderen Ministern, weil er deren Etats zu überwachen hat.

Diese zweieinhalbjährige Kärrner-Arbeit hat in Whitehall nicht unbedingt die Zahl seiner Freunde erhöht. Brittan aber hatte wohl sel-



ten viele, aber stets die richtigen Freunde. Vor allem: Sir Geoffrey Howe, William Whitelaw und eben Margaret Thatcher, und die waren es, die ihm den Weg ins Innenmini-sterium, den zweiten heißen Shuhl Die Freundschaft mit dem heuti-

gen Außenminister Sir Geoffrey Howe geht auf Studentenzeiten zu rück. Brittan gehörte ebenso wie. Howe der liberal-konservativen "Bow-Gruppe" an; er war Redak-teur der Zeitschrift "Crossbow" und Präsident der Cambridge Union Brittan ist der Sohn eines jüdischen Arztes aus Litauen, der in Berlin studierte und 1927 nach England emigrierte. Er wurde nach dem Jura-Studium ein erfolgreischer Rechtsanwalt (Spezialgebiet: Verleumdungsklagen im Bereich der Presse). Sein Bruder Samuel rückte zu einem hochgeachteten wirtschaftskommentator bei der Financial Times auf. Dem Unter haus gehört Leon Brittan seit 1974 beugsam in seiner Politik, persön-lich jedoch ein ungeheuer freundli-cher und kultivierter Mann. Wenn es ihm gelingt, ohne allzu große weitere Brandspuren auf dem heißen Stuhl seines neuen Amtes zu überleben, könnte er der erste britische Innenminister seit zwanzig

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

Neue Bürder Zeitung

Zer Distruction um den "Waldspenier-gange"-Kompromit in Gent schreibt das Blatts

Im Bonner Außenministerium schien man über (das) Echo zu Genschers Interview Außerungen alles andere als glücklich. Eilig offerierte man der Presse eine Interpretationshilfe: Genscher habe das Stichwort "Waldspaziergang" nur benutzt, um die sowjetische Forde-rung nach Berücksichtigung der britischen und französischen Raketen aus dem Spiel zu bringen und damit die Genfer Verhandlungen zu deblockieren... Überzeu-gend ist diese nachgelieferte Erklägend ist diese hachgeheierte krita-rung natürlich nicht. Wer die "Waldspaziergang"-Formel aufs Tapet bringt, kann kaum glaub-wurdig für sich in Anspruch neh-men, er habe dabei nur einen bestimmten Aspekt dieses Kompro-misses herausheben wollen.

### KURIER

Zum Erlegsrecht in Falco meint des Wie-Das Parlament wird in dieser Woche auch Verfassungsänderun-gen beschließen – das sind die Zuckerstücke" des Dompteurs Jaruzelski. Aber letzlich ist dieses ganze große Tarn- und Täu-schungsmanöver des Generals doch ziemlich durchsichtig. Denn was tut General Jaruzelski letztlich? Er befreit das polnische Volk zwar aus dem schmerzenden Fu-Beisen des Kriegsrechts und verpaßt ihm statt dessen einen Nasen-

#### THE TIMES

Die vom griechischen Minister and der in in präsidenten Papandreou in der are Er recit partie NATO und der EG geäußerten ver die Ensage et weitpolitischen Ansichten sind.
Musik in sowjetischen Ohren
Gleichzeitig arbeiten die innenpolitischen Fehler seiner Regierung
der Kommunistischen Partei Grieseinen State Grieben seinen State Grieben State Gr der Kommunistischen Farter und Schallen Stein in die Hände, die ver zuscht zu der Arbeits- und Sozial- aus der Arbeits- aus der Arbei ken und die Widersprüche von Papandreous Wirtschaftspolitik aus zunutzen. Papandreou wäre unklug, würde er jetzt seinen prowestlichen Kurs (bei den Verhand lungen über die Schließung amerikanischer Besen) dadurch wetzumachen versuchen, daß er daheim eine noch brisantere Politik einschlägt. Denn das könnte leicht den positiven Eindruck ruinieren den das Stützungsabkommen auf die krankende Wirtschaft haben dürfte.

# Che Washington Jost Schen cleaten and Schen cle

Selbst wenn er nicht dazu aufgene Aufgann der der ber fordert worden wäre, hätte US-1 verbande aufgene dennter Präsident Reagan möglicherweise är der Pall ihrer Sparteien-Kommission eingeschlassere auf der Pall ihrer Sparteien-Kommission eingeschlassere auf der Pall ihrer Sparteien-Kommission eingeschlassere auf der Pall ihrer Sparteien-Kommission eingeschlassere und der Verleien geholfen. the sessmen viel

## Marktwirtschaft und Christentum: kein Gegensatz

Soziallehren und was die Subsidiarität bedeutet / Von Heinz Pentzlin

Viele Geistliche – vor allem Statt Befreiung hat sie – in Ku-jüngere und die unter den ba und Nicaragua – neue, härälteren, die nicht als weniger "fortschrittlich" gelten möch-ten – stehen der Marktwirtschaft ablehnend gegenüber. Sie glauben, aus der Sozialverpflichtung des Christentums heraus eine auf Gewinnstreben Wirtschaftsordabgestellte nung verwerfen oder gar be-kämpfen zu müssen. In Ländern der Dritten Welt stellen sie sich oft auf die Seite von Revolutionären und wirken nicht selten bei Aktionen mit, deren Vorkämpfer vor terroristischen Handlungen nicht zurückschrecken.

Die Gegnerschaft gegen die Marktwirtschaft und gegen die mit ihr verbundene Gesellschaftsordnung hat nur oft im Bündnis mit der "Theologie der Befreiung", die nach ihrer Entstehung in Europa in den lateinamerikanischen Ländern die stärkste Anhängerschaft gefunden hat und dort mit marxistischen Revolutionären in Verbindung getreten ist, Schlimmstes

tere Knechtschaft gebracht. Doch auch von solchen ex-

tremen Einstellungen wie der Theologie der Befreiung abgesehen, gerät christliches Sozialdenken nur zu oft in bedenkliche Nähe zum Sozialismus marxistischer Prägung oder läßt sich dazu verleiten, wirtschafts- und gesellschafts-politische Ziele anzustreben, die nicht mehr sozial, sondern deutlich sozialistisch sind; die mit der Befürwortung weitund immer weitergehender staatlicher Eingriffe den Freiheitsraum der einzelnen im Wirtschaftsleben mehr und mehr einengen und als - meist unterschätzte oder übersehene, jedoch, wie die Erfahrung zeigt: unabwendbare - Folge zur Einengung des gesellschaftlichen und politischen Freiheitsraumes führt.

Daß diese Einstellung in krassem Gegensatz zur katholischen Soziallehre - und im Grunde auch zu den weniger klar ausgesprochenen Sozialherbeigeführt. lehren der evangelischen Kirchen - steht, wollen die Gegner der marktwirtschaftlichen Ordnung unter politisch aktiven Pfarrern nicht gelten lassen, obwohl die neben der "Solidarităt" stehende Leitidee der "Subsidiarität" deutlich staatlichen Zentralismus und Kollektivismus ablehnt und die Elgenverantwortung des einzelnen und kleinerer Gemeinschaften betont.

Das legt der christlichen Sozialethik eine Bejahung liberaler Wirtschaftsordnung nahe. Doch die sozialen Mißstände, die während des Aufkommens liberalistischer Wirtschaft bestanden, ließen die Sozial-Bewußten jener Zeit nach anderen Wegen suchen. Die "Katheder-Sozialisten" wollten einer Art "Staatssozialismus" den Vorzug geben. Christliche, vor allem katholische Sozialethiker erstrebten einen Solidarismus in einer "berufsständischen Ordnung", die auch in der Enzyklika des Papstes Pius XI. "Quadragesimo anno" 1931 empfohlen wurde.

Doch der Gedanke, daß die

Dienstleistungsgesellschaft nach überkommenen Vorstellungen berufsständisch geordnet werden könnte, findet - besonders, nachdem der Versuch der Schaffung eines "Stände-staates" 1934 in Österreich völlig scheiterte - kaum noch Anhänger. In dieser Zeit des Suchens nach sozialen Leitlinien ergreift der Soziologe Lothar Bossle das Wort mit einem "Plädoyer für ein Bündnis zwischen christlichen Soziallehren und dem Ordoliberalismus" (Ordoliberalismus und Christliche Soziallehre - die Versöhnungsidee der 80er Jahre. Nymphenburger Verlagshandlung, München, 64 Seiten, 12,80

moderne Industrie-

Seine Thesen lauten, deß die Verbürgung für eine freiheitliche und menschenwürdige Zukunft einzig und allein in einem Bündnis zwischen den Christlichen Soziallehren und dem Ordo- oder Neoliberalismus liegen kann". Und: "Die Versöhnung zwischen Christlidoliberalismus ist deshalb

auch eine Notwendigkeit unse rer Jahre, weil sie nicht nu eine neue europäische Per-spektive eröffnen könnte, son-dem auch als Frage der Dritten Welt immer eindringlicher auf

uns zukommt." Diese Thesen mögen übersteigert und einseitig erscheinen. Doch sie sollten denen, die glauben, daß sie aus Sozialverpflichtung die marktwirt-schaftliche Ordnung ablehnen müßten, Anlaß zum Überdenken ihres Standpunktes geben eines Standpunktes, zu dem sie oft nur aufgrund falscher Vorstellungen und falscher, von längst überholten Verhältnissen ausgehender Darstellungen der Marktwirtschaft ge-kommen sind. Die alte liberalistische Wirtschaftsweise, der Manchester-Liberalismus", der zu Recht kritisiert wurde,

Concerto gro

besteht seit langem nicht mehr. Der "Ordoliberalismus" zielt, wie es sein Name besagt, auf eine Freiheit in Ordnung, die sozialer ist als alles, was mit chen Soziallehren und dem Or- sozialistischen Programmen verwirklicht werden könnte.

Je Min 1 ID

on Brittan venig Freun



ackgasse oder Springble

n weld, after stets die ne neutride Vor allem Sr Go GW2 Willelaw Mil argaret narner und der die imm den Weg ins Inde den weg ins Inde den wegen neilen: A Liver Su Co Own grati auf Studentense Own grati auf Studentense Gerstense Own Grand auf der War ke auf der Zeitschaft Chee Ger Can diesen auf der Sohne Ger Can diesen auf der Sohne Berting diese und Jer-

er Kenntanwai (Special Control France Sen Bride S m sons mommentator is Leon Britan sai Er A entschlossen m Mighan In James Politik pe er Mann E othe alms

ER ANDERE THE TIMES

Die eine Eine Litzent Laumen Mer io como de Papandreou de VIV. della del EG mand della la la como Anachima d aana oo sangemee**hen (e**e s Turn von Groeden die men Chy – Panlar seiner Ryc ericht in die Hande et នកវិស សេក្សិស ភេស្សាន **ប្រៀម**្រ alunta de la contrat l'alerent del North C. Wilsemproderal · - or aft spolate arata a Punamareou **van**: g namen er voor seen ... Pointere Pointes Entra tes

Parket with the William Chair Ed de were han Wasse, hand a special property of the second property of the second

ch wendered والمستقلة المستروب والمستروب and the state of t

WIE WAR DAS? Als Reich und Vatikan das Konkordat schlossen

Yon HENK OHNESORGE

m 20. Juli 1933 wurde zwischen dem Deutschen Reich
Lund dem Heiligen Stuhl ein
onkordat abgeschlossen, das in
sem von dem damaligen Kardinal-Rein von dem damangen hardinal-statesekjetär Eugenio Pacelli und dem damaligen Vizekanzler Franz von Papen unterzeichnet wurde. Mit diesem "Reichskonkordat" wurde analog zu bereits beste-henden Übereinkünften mit Bay-1924) Preußen (1929) und Baern (1924), Preußen (1929) und Ba-den (1932) – das Verhältnis zwi-schen dem Reich und dem Vatikan

geregelt.
Anläßlich der Unterzeichnung erklärte der ehemalige Zentrums-Politiker von Papen, daß der Liberalismus durch die Trennung von Kirche und Staat eine Entfremdung und völlige Verfeindung zwi-schen diesen herbeigeführt habe. Erst durch die nationalsozialisti-

sche Revolution sei der Weg zu einer friedlichen Zusammenarbeit freigemacht worden. Als Nuntius in Deutschland hatte Pacelli, der spätere Papst Pius XII. mehrfach mit Unterstützung der katholischen Zentrumspartei vergeblich versucht, zum Ab-schluß eines Reichskonkordats zu kommen. Lediglich die Abspra-

chen mit den drei Ländern waren

möglich gewesen. Die bis 1930 zahlenmäßig unbedeutende NSDAP war ursprünglich gegen jedes Konkordat gewe-sen und hatte sich mit Vehemenz gegen die Absprachen mit den Ländern gewandt. Erst die Late-ranverträge 1929 zwischen dem itzliemischen Staat und dem Heiligen Stuhl, der die seit der Besetzung des Kirchenstaats 1870 zwischen Staat und Kirche in Italien herr-schende Feindschaft beendete, hatten hier zu einem Meinungsumschwung geführt: Die Nationalsozialisten entdeckten den sogenann-

phen" und damit die Möglichkeit, den Klerus aus der Politik auszu-schalten. Beim Zentrum, einem Träger der Regierungsverantwor-tung in der Weimarer Republik, und bei der Bayerischen Volkspar-tei hatten Geistliche in Führung und Parlament eine große Rolle gespielt, bis hin zum Zentrumsvorstrenden Prälat Ludwig Kaas. Bis heute besteht unter den Hi-

storikern keine Einigkeit derüber, ob und wieweit die Zusage eines Konkordats. Vorbedingung für die Zustimmung des Zentrums zum Ermächtigungsgesetz vom 23. März 1933 gewesen ist. Fest steht. daß Kaas die Bedeutung des künftigen Artikels 32, des "Entpolitisie-rungs-Paragraphen", und seine Tragweite für Zentrum und Bayerische Volkspartei erkannte und bis zületzt für andere Formulierungen plädierte.

Schon vor Abschluß des Konkordats war zwischen dem deutschen Episkopat und der Reichsregierung die Auflösung einer Reihe von katholischen Verbänden (Volksverein für das katholische Deutschland, Friedensbund deutscher Katholiken u. a. m.) vereinbart worden, während rein religiö-se, karitative und kulturelle Ver-bände bestehen bleiben und der Staatsaufsicht nur soweit untersteben sollten, wie sich dies aus der staatsbürgerlichen Treuepflicht ergeben sollte. Ver-bände mit sozialen oder berufsständischen Aufgaben konnten in staatliche Verbände eingeordnet werden für den Fall ihrer Selbständigkeit mußte auf parteipoliti-sche oder gewerkschaftliche Tätig-keit verzichtet werden.

Durch eine exzessive Auslegung und Mißachtung des Geists des Konkordats erreichte das NS-Sy-stem schon bald die völlige Zerschlagung des gesamten vielfältigen katholischen Vereinslebens.



# "Gomorrha", Code für Vernichtung

Massive Bombenangriffe auf deutsche Großstädte sollten den Zweiten Weltkrieg verkürzen helfen. Eine

schreckliche Fehlkalkulation

der Alliierten - wie sich auch in Hamburg zeigte. Von UWE BAHNSEN

as schicksalschwere Dokument, MOST SECRET ge-stempelt, stammt vom 27. Mai 1943. An diesem Tag erteilte der britische Luftmarschall Arthur Travers Harris dem Bomber Command mit der "Operation Order No. 173" den Befehl, die zweitgröß-te deutsche Stadt, Hamburg, dem Erdboden gleichzumachen ("the process of elimination"). Minde-stens 10 000 Tonnen Bomben, so kalkulierte Harris in diesem nur 25 Zeilen umfassenden Papier, wür-

den dafür notwendig sein. Es war gleichsam das Todesur-teil für mehr als 42 000 Menschen, die bei den insgesamt sieben Luftangriffen britischer und amerikanischer Bomberverbände in der Zeit vom 24. Juli bis zum 3. August 1943 in der Hansestadt ums Leben kamen. Vierzig Jahre danach wird das Grauen dieser Tage und Näch-te am 24. Juli noch einmal Wirklichkeit werden - in einer Fernsehdokumentation des Norddeut-schen Rundfunks von Hans Brecht: "Operation Gomorrha". So lautete das Codewort, das "Bomber-Harris" für den Angriff auf Hamburg ausgegeben hatte.

Arthur Travers Harris, der heute 91jährige Chefstratege des britischen Bombenkrieges, der nach dem Sieg der Alliierten in öffentliche Isolierung geriet, lehnte das Ersuchen des NDR um ein Inter-view ab. Er wolle sich, so ließ Harris wissen, überhaupt nicht vor einer Fernsehkamera äußern. Die zentrale Frage an ihn hätte wohl lauten müssen, wie Harris den of-fenkundigen, schrecklichen Irrtum beurteilt, dem er im Mai 1943 erlag. als er in seinem Einsatzbesehl meinte, die Vernichtung Ham-burgs werde "eine unschätzbare Auswirkung auf die Kriegswirtschaft des Feindes" haben; es werde "die Wirkung auf den deutschen Widerstandswillen im ganzen Lande" spürbar werden, und dies wer-de "den Krieg verkürzen und ge-

winnen helfen". Keines dieser Ziele, das erkann-ten alliierte Untersuchungskommissionen sehr bald nach Kriegsende, wurde erreicht. Wie Hamwaren auch die anderen Großstädte des Reiches längst durch Flächenbombardements verwüstet, als die deutsche Rü-

stungsproduktion im Herbst 1944 ihren höchsten Stand erreichte -fast das Dreifache der durchschnittlichen Ausstoßzahlen des

Der "Widerstandswille" der Bevölkerung, den Harris zu brechen hoffte, war etwa in Hamburg in den Tagen und Wochen nach der Katastrophe vom Ende Juli 1943 nicht beeinträchtigt – eher im Gegenteil: Ein trotziges "Dennoch", verbun-den mit einem Gefühl der Solidarität aller, prägte die Grundstim-mung der Menschen. Zwar stellte ein geheimer Be-

richt des Sicherheitsdienstes der SS am 31. Juli 1943 fest, es habe die Masse der Kleingläubigen und der Pessimisten während der letzten 24 Stunden die Mehrheit erten 24 Stunden die Menriest er-langt", auch kam es in den folgen-den 14 Tagen vornehmlich in den Hamburger Arbeitervierteln zu Auseinandersetzungen zwischen der Bevölkerung und NS-Partei-funktionären (bei denen die Polizei bemerkenswerterweise auf ein Eingreifen verzichtete). Ein auf Weisung Himmlers in Hamburg zusammengestellter Sicherungsverband aus auswärtigen Polizeibataillonen, der Unruhen, "Zusam-menrottungen" ausländischer Ar-beitnehmer und Ausbrüche von Gefangenen verhindern sollte, konnte jedoch bald wieder aufgelöst werden.

Am 6. August kam Göring in das zertrümmerte Hamburg – der Oberbefehlshaber jener Luftwaffe, die trotz aller Tapferkeit ihrer Offiziere und Mannschaften die Stadt nicht hatte schützen können. Er wirkte sichtlich deprimiert. Vergeblich hatte der Hamburger Gau-leiter Karl Kaufmann Hitler dringlich um seinen Besuch gebeten und eine mehr oder weniger brüske Ablehnung erhalten. Hitler weigerte sich in diesem wie in anderen Fällen, die Folgen dieses Krieges und die Leiden, die er der Bevölke-rung aufbürdete, selbst in Augenschein zu nehmen. Auch Kaufmanns Bitte, dann wenigstens besonders verdiente Rettungsmann-schaften zu empfangen, wies er zurück. Statt dessen konferierten am 17. August, streng von der Öffentlichkeit abgeschirmt, Propagandaminister Joseph Goebbels als Leiter des interministeriellen "Luftkriegsschädenausschusses", der Reichsinnenminister Wilhelm Frick und ein halbes Dutzend Gauleiter über die Konsequenzen, die aus dieser neuen Dimension des

Bombenkrieges zu ziehen waren. Die Angriffsserie auf Hamburg hatte die Verantwortlichen in der Stadt - Kaufmann und den Senat unter dem Bürgermeister Carl Vintet getroffen, doch die Wucht, mit der Luftmarschall Harris den Befehlen seiner Regierung folgend zuschlug, überstieg alles, was man auf deutscher Seite für möglich gehalten hatte. Am 10. Juni 1943 begann jene "Combined Bomber Offensive" gegen Deutschland, die auf der Konferenz von Casablanca beschlossen worden war: Präzi-sionsbombardierungen durch US-Verbände am Tage, Flächenabwür-fe der Royal Air Force bei Nacht.

In der Hansestadt waren schon im Frühjahr Pläne für einen "Großkatastrophenfall" (GK-Fall) aufgestellt worden, die in der Zeit vom 6. bis zum 12. Juli in nahezu pausenlosen Sitzungen der Parteiund Verwaltungsspitzen unter Kaufmanns und Krogmanns Lei-tung überarbeitet und aktualisiert wurden. Zum Abschluß fand ein "Planspiel" statt, über dessen Ergebnisse die Einsatzgruppenleiter am 19. Juli unterrichtet wurden.

Doch was dann über die Stadt hereinbrach, warf jegliche Planung über den Haufen, wie ein grausiges Beispiel zeigte: Der Polizeipräsident Kehrl hatte zwar am 18. Janu-ar 1943 einen "Leitfaden für die Behandlung von Leichensachen nach Fliegerangriffen" herausge-- im "Interesse einer reibungslosen Durchführung" und um "einem dringenden Bedürfnis" zu entsprechen. Nach der Katastrophe trat in der geschundenen Stadt das dringende Bedürfnis zutage, angesichts der überall verschütteten Leichen der Seuchengefahr vorzubeugen. Zehntausende von Bombenopfern mußten in aller Eile in hastig ausgehobenen Massengräbern auf dem Ohlsdorfer Fried-hof beigesetzt werden. Man

brauchte Desinfektionskalk - und

hatte ihn zunächst nicht; Kauf-mann selbst mußte sich dieses Problems annehmen. Air Marshal Arthur Travers Har-

ris hatte auf furchtbare Weise wahr gemacht, was er den Deutschen, auch den Hamburgern, schon Mo-nate zuvor in Flugblättern als seine persönliche Botschaft angekündigt hatte: "Bald werden wir jeden Tag und jede Nacht erscheinen bei Regen, Sturm und Schnee – wir und die Amerikaner. Wenn ihr uns dazu zwingt, werden wir das Dritte Reich von einem Ende zum anderen heimsuchen. Ihr könnt uns nicht hindern, und ihr wißt das. Ihr habt keine Chance." Er sei, so ließ er die Deutschen wissen, "gerade acht Monate drüben", in den USA, gewesen, "und so weiß ich genau, was bevorsteht. Er meinte die Bomberflut aus den riesigen Rüstungsarsenalen der USA.

Auch in Deutschland gab es Experten, die das seit langem wußten. Im Herbst 1941 besuchte Albert Speer, damals Hitlers Beauftragter für Rüstungsbauten, die Junkers-Werke in Dessau. Ihr Generaldirektor Heinrich Koppenberg führte den Gast in einen verschlossenen Raum und zeigte ihm, so Speer in seinen Erinnerungen, "eine graphi-sche Darstellung, die die amerikanische Bomberproduktion der nächsten Jahre mit der unseren verglich. Ich fragte ihn, was denn unsere Führung zu diesen depri-mierenden Vergleichszahlen sagte. Das ist es eben, sie wollen es nicht glauben', meinte er. Fassungslos brach er in Tränen aus."

Bald darauf wurde Koppenberg als Chef der Junkers-Werke abberufen. Hitler, Göring, die militärische Führung, auch Speer – sie alle waren also gewarnt.

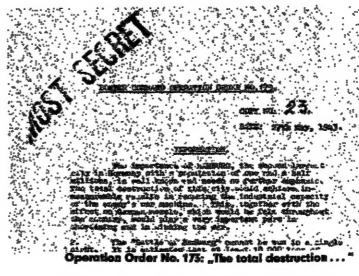

## Das Geld flüchtet aus der Schlacht ums Sparbuch

Österreichs Banken haben Mühe, das Geld im Lande zu halten und Spareinlagen zu bekommen. Grund der Verunsicherung ist die seit Monaten anhaltende Diskussion um eine Quellensteuer auf Zinserträge. Der politische Ärger, den dieses Projekt auslöst, scheint größer zu sein als der Nutzen für die

Von W. FREISLEBEN

Staatskasse.

Bei den Bankdirektoren im ma-lerischen Tiroler Dörfchen Jungholz, einem Zollausschlußgebiet, gibt es seit Monaten ebenso lange Gesichter wie bei ihren Kollegen im Kleinen Walsertal, dem Vorariberger Zollausschluß-Pendant. Und nicht nur dort, sondern auch in Salzburg oder an der Grenze in Kufstein, denn seit Monaten drängen sich deutsche Kun-den am Bankschalter, die ihre Sparbücher auflösen oder österreichische Wertpapiere veräußern wollen. Die Abwehrschlacht im Kassen-

raum, die nicht nur in Grenznähe, sondern landesweit seit Monaten zu schlagen ist, hat handfeste Ursa-chen: Die Diskussion um die Einführung einer Quellensteuer auf Zinserträge von Kapitalanlagen in Österreich.

Vor dem 1. Januar 1984 besteht keine Gefahr - bis dahin bleiben die Kapitalerträge trotz bereits be-stehender eindeutiger einkom-menssteuerlicher Vorschriften mangels entsprechender Kontrollmöglichkeiten de facto vor der Besteuerung geschützt; die An-onymität bleibt gewahrt, das Bankgeheimnis unangetastet.

Was dann folgt, ist noch nicht ganz klar. Bei der jüngsten Sitzung des sozialistischen Parteivorstan-des in Wien wollte Bruno Kreisky jedenfalls noch einmal genau verstanden werden: Wenn schon Quellensteuer, dann ohne Ausnahmen, 20 Prozent auf alle Zinserträge von Sparbüchern und Wertpapieren. Eine Steuer somit, die etwas einbringt.

Von sechs bis acht zusätzlichen Milliarden Schilling war da die Re-de, mit deren Hilfe der aus den Fugen geratene österreichische Staatshaushalt saniert werden sollte. Von dieser Vorstellung des Altkanzlers war die derzeitige Koalition in Wien bislang ebensoweit ent-fernt wie die Sozialisten von einer Alleinregierung. Ein Zusammenhang, der keineswegs willkürlich

hergestellt ist. Denn wenn heute Spitzen wie Fußyolk der Sozialistischen Partei (SPÖ) den schmerzlichen Verlust der absoluten Mehrheit im Parlament bei den vergangenen Nationalratswahlen am 24. April analy-sieren, kann das Thema Quellensteuer nicht fehlen. Mehr noch: Es wird in ursächlichen Zusammen-

hang gebracht.

Obwohl es bis dato keine eindeutigen Analysen gibt, was nun wirklich maßgeblich zum Sturz der Kreiskyschen Alleinregierung die immerhin seit 1970 die Osterreicher mit einem ausufernden Sozialparadies beglückte - beigetragen hat, halten doch selbst in der SPÖ maßgebliche Persönlichkei-ten daran fest: Die Quellensteuer hat, neben einer aufmüpfigen Parteijugend, diversen Korruptionsskandalen in der Grauzone zwischen Wirtschaft und Politik und einer bis zuletzt fortgesetzten Schuldenpolitik, die Sozialisten in die Koalition gezwungen.

Die Rechnung des Bruno Kreisky ist inzwischen unter dem Titel "Mallorca-Paket" griffig in die Annalen eingegangen. Als Steuerpaket, das Kreisky in seinen Weih-nachtsferien im Urlaubsdomizil auf der spanischen Baleareninsel Mallorca seinem Finanzminister

Herbert Salcher zu schnüren auftrug, wobei bis heute die Frage unbeantwortet ist, warum Kreisky ausgerechnet schon drei Monate vor den Neuwahlen die Bürger aufschreckte. Und immer wieder taucht auch,

wenn es um dieses Thema geht, der Name Hannes Androsch auf - einst politischer Ziehsohn des "Alten", dann von diesem verstoßen. Wenngleich der Ledersessel des General-direktors der größten Bank des Landes. Creditanstalt-Bankverein, dem einstigen Politstar der Soziali-sten kaum schlechter zu Gesichte steht als der Stuhl des Finanzministers, auf dem Androsch vor Jahren, als Kreisky das erstemal eine Quellensteuer eingeführt wissen wollte, ein demonstratives Veto einlegte. Androsch hatte gute Gründe gehabt, die Finger von der Quellensteuer zu lassen. In einer ausführlichen Dokumentation ließ er 1980 jene Fakten auflisten, die gegen diese Steuer sprachen. Die Entwicklung im heurigen Jahr scheint den ehemaligen Fi-

nanzminister zu bestätigen. Denn in der von der Nationalbank festgehaltenen Steigerung der grenzüberschreitenden Ausgaben im Reiseverkehr um erkleckliche 14.8 Prozent (Finnehmen: alle 1.2 Recent (Finnehmen: alle 1.2 Rec Prozent (Einnahmen: plus 1,2 Prozent) während der ersten vier Monate des Jahres, steckt nach Expertenmeinung auch ein beträchtlicher Spargeldabsluß in die Bun-desrepublik und die Schweiz, Je-denfalls macht die Bankenwelt Kreisky und Genossen dafür verantwortlich, daß das Sparaufkommen in diesem Jahr dramatisch zurückbleibt, was wenigstens zum Teil sicherlich stimmt, denn gleichzeitig registrierten die Kaufleute monatelang eine ausgesprochene Flucht in Sachwerte, und einen überraschenden Kaufboom bei Autos. Auch die bayerischen Banken

haben rasch geschaltet und sind mit Postwurfsendungen über die österreichische Grenze auf Fisch-fang gegangen – um Schwarzgeldbesitzer über die Grenze zu locken oder schlicht jene, die ihr erspartes Geld eben anonym anlegen wollen. was nach der Darstellung von Androsch auch die sozial und wirt-schaftlich schwächeren Bevölke-rungsschichten bevorzugen, die mit ihren Einlagen ohnedies nicht der Anonymitätsabgabe unterworfen werden. Denn besteuert werden sollen nur, so der jetzt vorlie-gende Gesetzesentwurf, Kapitalerträge, die jährlich den Freibetrag von 10 000 Schilling pro Person milie, die ihr Erspartes entspre-chend splittet, kann somit beim derzeitigen Zinsniveau fast 100 000 Mark unbeschadet der neuen Steuer halten. Daß solcherart die erwarteten

Mehreinnahmen für den Staat möglicherweise kaum der Rede und schon gar nicht der politischen Auswirkungen wert sein werden, argwöhnten inzwischen selbst manche Genossen im "roten" Parteivorstand. Hannes Androsch hatte seinerzeit ein Aufkommen von nicht mehr als einer Milliarde Schilling angesetzt. Mangelnde Kontrollmöglichkeiten lassen den Erwartungsspielraum derzeit sogar auf 600 Millionen Schilling sinken. Zu wenig somit, um einen nen-

nenswerten Beitrag zur Sanierung des Staatsbudgets zu leisten, denn da werden in der ersten Etappe gut 20 bis 25 Milliarden Schilling benötigt, um wenigstens einen finanzierbaren Haushalt für 1984 zurechtzimmern zu können. Was Wunder, daß nun wiederum eine neue Variante ins Spiel ge-

bracht wird, und zwar unter dem Titel Zinsaufwandssteuer, mit der Sparbücher und Wertpapiere ein-heitlich – ohne Ausnahme – belastet würden, womit, je nach Steuersatz, 4 (10 Prozent) bis 8 (20 Prozent) Milliarden Schilling in die sanierungsbedürftige Staatskasse

# Machen Sie sich selbst und anderen eine Freude mit dieser exklusiven

Platten-Kassette: Secretaria de la companya de la comp FESTIVAL DER KLASSIK
Concerto grosso für Primadonna Violine und Orchester

MARIA CALLAS als Norma, Leonora, Lucia di Lammermoor, Lady Macbeth, Alceste, Rosina und mit der Habanera aus Carmen



ANTAL DORATI spielt mit der Philharmonia Hungarica die Symphonie Nr. 94 G-Dur und die Symphonie Nr. 101 D-Dur von Joseph

Diese Platten-Edition von WELT am SONNTAG bietet musikalische Spitzenleistun-

gen. Sie ist nicht im Handel erhältlich. Der Vorzugspreis von DM 75,- schließt die

des Betrages von DM 75,- je Kassette auf das Postscheckkouto Hamburg 127892-202.

Versandkosten und 14% Mehrwertsteuer ein. Bestellungen durch Voreinsendung

Bankleitzahl 200 100 20 der Axel Springer Verlag AG. Auf dem Empfänger-



DIETRICH FISCHER-DIESKAU singt den Lieder-Zyklus "Kindertotenlieder" von Gustav Mahler und die Lieder eines fahrenden Gesellen'



spielt das Violinkonzert D-Dur op. 6 von Niccolo Paganini, die Fantasie für Violine und Orchester von Robert Schumann und "Souvenir" von Ladislav Kupkovič

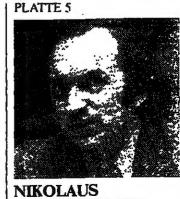

HARNONCOURT spielt die Darmstädter Ouvertüren von Georg Philipp Telemann



vermerken: "Betrifft Festival der Klassik" Etwas Besonderes von WELLE SONVIAG

An. WELT am SONNTAG, Schallplatten-Edition, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 Bitte liefern Sie mir \_\_ \_ Expl. der Schallplatten-Kassette Festival der Klassik" zum Preise von je DM 75,-

Abschnitt der Überweisung bitte die genaue Lieferanschrift angeben und unbedingt | Den Betrag von DM am \_\_\_\_auf das Posischeckkonto der Axel Springer Verlag AG, Hamburg 127892-202 (Bankleitzahl 200 100 20) Datum:

## Rogers: Ziele von NATO und Bischöfen gleich

Eine verantwortungsbewußte Regierung, die mit dem Schutz ihres Volkes vor Gewaltherrschaft beauftragt ist, hat nach Auffassung des NATO-Oberbefehlshabers für Europa, General Bernard Rogers. heute überhaupt keine andere Wahl, als militärische Stärke zur Erfüllung ihres Auftrags aufrechtzuerhalten. In einem Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) zur Frage christlicher Grundsätze und Abschreckungsstrategie sagte Rogers, die Politik der bewaffneten Abschreckung "in unserer heutigen gefährlichen Welt" verletze weder die christli-chen Grundsätze noch die Kriterien für eine rechtmäßige Verteidi-

Niemand, so Rogers, der die Unlform eines NATO-Staates trage, sei gegen Gerechtigkeit, Freiheit und menschliche Würde. "Im Gegen-teil, wir sind die Wächter dieser Werte. Um unsere moralische Verpflichtung zur Verteidigung dieser Worte zu erfüllen, muß davon ausgegangen werden, daß die Nationen willens und in der Lage sind, nötigenfalls zur Gewalt zu grei-fen ... Deshalb ist die NATO tatsächlich die wirksamste "Friedensbewegung in Europa und in Nord-amerika."

#### "Wenn Töten Sünde ist..."

Rogers sieht nach eigenen Anga-ben keine Diskrepanz zwischen den Zielvorstellungen der NATO und jenen, die die nordamerikanischen und deutschen Bischöfe in ihren Hirtenbriefen zur Frage der Friedenssicherung herausgestellt haben. Die Ziele, Frieden ohne Aufgabe der Freiheit, westlicher Werte und Lebensweise aufrechtzuerhalten, eine weniger feindselige Welt zu schaffen und ein verringertes und ausgewogenes Kräfteniveau zu erreichen, seien allen ver-antwortungsbewußten Bürgern im Westen gemeinsam.

Als überzeugter Christ glaube er an die zehn Gebote, sagte Rogers. "Wenn das Töten eine Sünde ist, ist es moralisch richtig, das Töten zu verhindern. Wenn das so ist, war-um sollte dann nicht auch eine glaubwürdige Abschreckungsstrategie moralisch annehmbar sein?" Jene, die Pazifismus, Neutralismus oder einseitige Abrüstung befür-worten, mahnte der General, die Geschichte habe gezeigt, daß ein solcher Kurs häufig zu Bedingungen geführt habe, "die gefährlicher waren, als die Bedingungen, wel-che die Befürworter dieser Alternativen zu vermeiden gehofft hat

#### Tarifübertragung vorgeschlagen

In einem Gespräch zwischen der SPD-Fraktion und dem Deutschen Beamtenbund (DBB) hat sich der stellvertretende Fraktionschef Jürgen Schmude für die Übertragung des Tarifergebnisses für Arbeiter und Angestellte im öffentlichen Dienst auf die Beamten ausgespro-chen. Die SPD-Fraktion will einen entsprechenden Gesetzentwurf im Bundestag einbringen. Der DBB. unter Führung seines Bundesvor-sitzenden Alfred Krause, unter-strich dagegen, daß die reine Über-tragung des Tarifergebnisses von durchschnittlich 2,56 Prozentineineinhalb Jahren nicht dem Anspruch der Beamten auf volle Teilnahme an der allgemeinen Einkommensentwicklung entspreche. Die Beam-ten erhalten in diesem Jahr zwei Prozent mehr Sold, die Tarifabschlüsse in der Wirtschaft liegen bei etwa 3.2 Prozent. Auch werde die Übertragung des Tarifergebnisses der Gesetzesvorschrift nicht gerecht, die eine eigenständige Anpassung der Beamtenbesoldung an die allgemeine Entwicklung vorsehe, machte Krause klar.

#### **Opec-Staaten halten** an Fördermenge fest

REINER GATERMANN, Helsinki Die 13 Opec-Staaten wollen auch im dritten Quartal dieses Jahres an ihrer Fördermenge von maximal 17,5 Millionen Barrel am Tag (ein Barrel = 159 Liter) festhalten. Außerdem soll der Preis mit 29 Dollar pro Barrel konstant bleiben. Darauf ei-nigten sich die Ölminister der Orga-nisation erdölexportierender Länder auf einer turnusmäßigen Sitzung in Helsinki. Der Marktausschuß der Opec soll am 25. September in Abu Dhabi zusammentreten um die Förderquoten für das vierte Quartal festzusetzen.

Wie aus Konferenzkreisen in Helsinki verlautete, soll sich Nigeria bereit erklärt haben, seine Produk-tion auf die von der Opec festgelegte Höhe von 1,3 Millionen Barrel zurückzunehmen. Um trotz der bisherigen nigerianischen Mehrförde-rung, die von Lagos mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten begründet wurde, nicht die von der Organisation gesetzte Obergrenze von 17,5 Millionen Barrel zu durchstoßen, hatte Saudi-Arabien seine Förderung auf vier Millionen Barrel zurückgenommen, dem nach eigenen Angaben technisch möglichen Minimum.

Die Opec-Mitglieder erwarten zum Jahresende eine aufgrund der verbesserten Weltkonjunktur ansteigende Ölnachfrage, die zu einem Förderzuwachs auf etwa 19 Millionen Barrel führen könnte. Weltweit dürfte die Ölproduktion von derzeit rund 42 Millionen Barrel auf 46 Millionen Barrel im vierten Quartal

# Engelhard: Wann Protest strafbar wird

Bundesjustizminister Hans Engelhard hat die Gegner des NATO-Doppelbeschlusses vor Gewaltta-ten, aber auch Blockaden und einem Generalstreik gewarnt. Sie könnten sich bei derartigen Widerstandsaktionen weder auf die Verfassung noch auf die Gesetze berufen, sagte der FDP-Politiker in einem WELT-Interview. Sie würden sich deshalb strafbar machen. Gleichzeitig wandte er sich dage-gen, Krawalle zum Anlaß für "Maßnahmegesetze" zu nehmen. Die Fragen stellte Stefan Heydeck.

WELT: Herr Minister Engelhard, im Vorfeld der möglichen Stationierung neuer amerikanischer Mittelstreckenraketen treten Nachrüstungsgegner immer wieder für einen Generalstreik ein Wäre der nach dem Strafrecht überhaupt zulässig?

Engelhard: Nein. Aber ich glaube immer noch, daß er tatsächlich von niemandem auch ernsthaft erwoniemandem auch ernsthaft erwo-gen wird. Doch grundsätzlich: Nach dem Strafgesetzbuch wäre dies Nötigung von Verfassungsor-ganen – und damit strafbar. Im Zusammenhang mit der Nachrü-stung sehe ich keine irgendwie ge-artete Rechtfertigung für einen Ge-neralstreik. Die scheidet insbeson-dere bei einer Benjung auf das im dere bei einer Berufung auf das im Grundgesetz verankerte Wider-standsrecht aus. Denn dieses Widerstandsrecht setzt eine Bedrohung der verfassungsmäßigen Ordnung voraus. Und davon kann bei der Nachrüstung überhaupt keine Rede sein.

WELT: Wer würde sich strafbar

C. GRAF BROCKDORFF, Brüssel

Eine bewußt von der sowjeti-

schen Propaganda verbreitete und von verschiedenen Deutschen aufgegriffene Behauptung lautet: Die SS 20 ist längst nicht so genau wie die Pershing 2. Aus diesem Grunde sei die Pershing die gefährlichere der beiden Waffen. Mit ihr sei der Fretschlag gegen die Sozietunion

Erstschlag gegen die Sowjetunion möglich, der "Enthauptungs-schlag" würde praktikabel.

Man muß diese Behauptung

Punkt für Punkt auseinanderneh-men und die Begriffe definieren, um zu erkennen, wie falsch sie ist. Beide Waffen, SS 20 und Pershing, besitzen nukleare Gefechtsköpfe, deren Störke ausmieht um eines

deren Stärke ausreicht, um ein ge-wünschtes Ziel zu zerstören. Die Streuung der SS 20 ist größer als

die der Pershing 2. Deshalb ist der

Gefechtskopf der SS 20 größer. Die Streuung der Pershing ist geringer, deshalb ist die Stärke ihres Ge-fechtskopfes kleiner. Mit beiden

Waffen können gehärtete Ziele be-kämpft werden. Die Stärke des Pershing-Gefechtskopfes reicht je-doch nicht aus, um ein supergehär-

tetes Baketensilo der Sowjets zu

Gefechtskopf Mark 12A der Vereinigten Staaten auf der Spitze der

Die SS 20 könnte theoretisch Si-

los knacken. Da es in Westeuropa

keine gibt, wäre es auch nicht nö-tig, ihr einen so starken Gefechts-

kopf zu geben. Auch die Sowjet-union sucht kollaterale Schäden zu

vermeiden, denn die Verringerung

der Sprengkraft hebt eine Waffe in

eine neue strategische Kategorie: Sie wird zu selektiven Schlägen

fähig – zur Bekämpfung von Punktzielen. Tatsächlich ist die SS

20 wohl die am genauesten schie-Bende Rakete im sowjetischen Ar-senal. Sie bedroht Führungsein-richtungen, Depots, Knotenpunk-

te. Flugplätze und zahlreiche wei-tere Einrichtungen für die Vertei-

digung Westeuropas. 50 SS-20-

Rampen, die 300 Sprengköpfe (ein-schließlich Nachladefähigkeit) be-

sitzen, würden ausreichen, Westeu-ropa zu lähmen. Moskau besitzt

jedoch 360 SS-20-Rampen. Beide Waffen, SS 20 und Per-

shing 2, stehen sich hinsichtlich ihrer Wirkung im Ziel in nichts nach. Nur die auf 108 Systeme be-

Minuteman-3-Rakete fähig.

Engelhard: Täter und damit straf-bar wegen Nötigung von Verfas-sungsorganen waren bei einem nicht gerechtfertigten Generalstreik zunächst die Initiatoren und Organisatoren, wenn sie aufgrund ihrer Autorität bei den Arbeitnehmern entscheidend zur Verwirklichung des Streiks beitragen und diesen Kampf gegen die Nachrüstung als "den ihren" ansehen. Aber auch der einzelne Streikende kann als Täter in Betrachtung

WELT: Wieso? Engelhard: Wer in anderer Weise, etwa durch Aufrufe, an der Initiati-ve zu einem Generalstreik mit-

#### INTERVIEW

wirkt, kann sich als Anstifter einer Straftat strafbar machen. Natürlich kommt es jedoch immer auf den

WELT: Nun sind für den Herbst Blockade-Aktionen angekün-

Engelhard: Ob die angeblich "friedlichen Blockaden" nur durch Errichtung von Barrikaden, durch ein Auf-die-Straße-Setzen oder andere Aktionen bewirkt werden - in jedem Fall wird ein solches Verhalten als Nötigung im Sinne des Strafgesetzbuchparagraphen 240 strafbar sein. Denn nach der Rechtssprechung ist es nicht etwa erforderlich, daß der Handelnde unmittelbar seine körperlichen Kräfte einsetzt, um Zwang auszuüben. Schon die Ausübung eines psychischen Zwangs kann Gewalt

Moskaus Rechenspiele mit Raketen

schränkte Pershing wäre zu einem Erstschlag schon deshalb nicht fä-

hig, weil sie nicht in der Lage wäre, alle 1398 landgestützten sowjeti-schen Interkontinentalraketen zu

vernichten, was per Definition für den Erstschlag vonnöten wäre. Sie fliegt auch nicht bis nach Moskau,

was eine Voraussetzung für den

Enthauptungsschlag" ist. Sicher

ist, daß die Vereinigten Staaten die Enthauptungstheorie durchdacht haben. Doch sie gehört in die Kate-

gorie der Abschreckung mit den

shing 2? Sie soll Ziele in den westli-chen Militärbezirken der Sowjet-

union bedrohen, die unverzichtbar wären, wenn Moskau einen kon-

waren, wenn zooskau einen kon-ventionellen Krieg gegen Westeu-ropa vortragen wollte. Darin liegt die entscheidende Wirkung der Pershing 2. Weil Moskau das weiß, weil die Bedrohung solcher Art ist,

DIE 🐨 ANALYSE

daß der konventionelle Krieg ge-gen Westeuropa unmöglich wurde,

gen die Pershing.
Das Cruise Missile hingegen ist eine "Bummelbombe". Es fliegt

wie ein Flugzeug, angetrieben von

einem Düsenmotor. Einzeleinsät-ze, die im Rahmen der auch nach einem Kriegsausbruch wirksamen

Abschreckung möglich sein sollen.

verbieten sich aber für das Cruise Missile, weil es tiefgestaffelte Luft-verteidigungszonen durchdringen muß. Es ist eine Waffe des Massen-

angriffs. Das Cruise Missile besitzt

im Gegensatz zur Pershing 2, die zu

selektiven Einzeleinsätzen zur Ver-

meidung der Kriegsausweitung ge-radezu prädestiniert ist, folglich ei-

ne stark eskalatorische Wirkung.

harmlosere" Cruise Missile unter

Umständen noch zu akzeptieren,

über diese Zusammenhänge nie nachgedacht haben: Wer zugun-

sten des Cruise Missile auf den

Waffenmix mit der Pershing 2 verzichten möchte, verzichtet auf abgestufte Abschreckungsmöglichkeiten. Er muß sich nachsagen las-

Es ist offensichtlich, daß diejenigen, die im Zuge der Nachrüstung gerne auf die Pershing verzichten würden, noch bereit sind, das

Was also will man mit der Per-

Interkontinentsiwaffen.

Bei den Genfer Verhandlungen vollzieht sich in Wirklichkeit ein geistiger Kampf

kade-Teilnehmer nicht doch auf das Demonstrationsrecht beru-

Engelhard: Auch hier: nein. Denn das Demonstrationsrecht gewährleistet lediglich das Recht zu friedlicher Versammlung. Es gewährlei-stet jedoch nicht das Recht, zum Beispiel gezielte Verkehrsbehinderungen zum Zweck einer öffentlichen Aktion zu machen. Im Einzel-fall können Blockaden aber auch sogar als Landfriedensbruch nach den Paragraphen 125 strafbar sein. Dies dann nämlich, wenn durch eine aggressive Haltung physische Kraft unmittelbar gegen Personen entfaltet wird. Das liegt vor allem bei Barrikaden-Bildung nahe. Au-Berdem: Blockade Errichter können sich auch strafbar machen, weil ihre Aktionen etwa die Sicher-heit des Straßenverkehrs beeinträchtigen und darüber hinaus Gesundheit und Leben Dritter oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährden. Schließlich könnte die Blockade etwa von Kasernenzufahrten als Sabotage an Ver-

teidigungsmitteln strafbar sein. WELT: Nun ist auch jede geneh-migte Demonstration mit Behinderungen für Dritte verbunden. Wäre das dann nicht auch schon

Nötigung?
Engelhard: Noch einmal: Das
Recht zur friedlichen Versammlung und friedlicher Demonstration ist durch das Grundgesetz garantiert. Natürlich können dabel andere belästigt werden. Aber so-lange diese Belästigungen ledig-lich notwendige Folge der bloßen

sen, daß er die längst überholte

totale nukleare Abschreckung mit ihren entsetzlichen Folgen im Ernstfall in Kauf nehmen will.

Moskau und seine Apologeten

wünschen die Verrechnung der 162 britischen und französischen Atomwaffen bei den Genfer Ver-handlungen. Sie weisen mit Recht

auch darauf hin, daß im Laufe der

Jahre die Zahl dieser Waffen stei-

gen wird, vor allem, wenn Großbri-

tannien in den neunziger Jahren neue Atom-U-Boote mit der "Tri-dent 2"-Rakete in Dienst stellen

Doch wie immer auch die Zahl

der französischen und britischen Waffen sein würde, ihre Einbezie-

hung in das Mittelstreckenpotenti-

al in Europa würde bedeuten, daß

die Vereinigten Staaten entspre-chend weniger oder gar keine Atomwaffen dieser Reichweite in

Europa stationieren dürften. Da Frankreich und England ihre Atomwaffen zu nationalen Schutz-zwecken unterhalten, stehen sie

für den Schutz des übrigen Europa

nicht zur Verfügung. Nur Washing-

ton hat eine nukleare Schutzgaran-tie für NATO-Europa abgegeben.

weil es als einziger westlicher Staat

dazu in der Lage ist. Auch dies weiß der Kreml. Er

zielt deshalb auf die Anrechnung

der Pariser und Londoner Waffen, weil auf diesem Umweg die Ver-treibung Amerikas aus Europa er-

zielt werden kann. Dazu benutzt er

das Argument, er werde ja schließ-

lich von Frankreich und Großbri-

tannien mit Atomwaffen bedroht. Mit anderen Worten: Weil die So-

wjetunion eine antagonistische Po-litik führt, die ihr viele Feinde ein-

gebracht hat, wünscht sie für sich das völkerrechtlich verbriefte Recht, so stark zu sein, wie alle

anderen zusammengerechnet. Sie würde sich auf diese Weise von

einer Supermacht zur Super-Su-permacht emporstillisieren.

geht es nur vordergründig um Waf-fensysteme. Von der Öffentlichkeit kaum zur Kenntnis genommen, vollzieht sich ein geistiger Kampf,

bei dem es um die Festschreibung

der Zukunft Europas geht, um die Frage, wer dann die Geschicke Eu-ropas bestimmt: Moskau oder die

freien Völker selbst.

Bei den Verhandlungen in Genf

nicht Teil einer gezielten Aktion mit dem Zweck, Druck auszuüben, müssen sie hingenommen werden. Das ist der Preis der Demokratie. die das Recht auf freie Meinungsäußerung garantiert. Und den können, sollten wir zahlen.

WELT: Werden denn Richter und Staatsanwälte überhaupt mit den befürchteten Gewaltaktionen im Herbst fertig? Müssen die Verfahren nicht beschleu-nigt verkürzt werden?

Engelhard: Zum ersten Teil der Frage: Ich denke ja. Zum zweiten Teil: Nach meiner Meinung nein. In Gewalttätigkeit ausufernde Protestaktionen, wie zum Beispiel in Brokdorf, Frankfurt und zuletzt in Krefeld, wird es leider immer wieder geben. Aber ich warne deh-noch davor, solche Auswüchse zum Anlaß für unausgegorene Veränderungen in unserem Strafprozeßsystem zu nehmen. Was im ma-teriellen Strafrecht geändert wer-den sollte, hat die Bundesregie-rung in ihrem Änderungsentwurf zum Landfriedensbruchparagra-phen deutlich gemacht. Mit darüber hinausgehenden Eingriffen würde man aber über das Ziel hin-ausschießen. Krawalle können nur zu leicht zu Maßnahmegesetzen mißbraucht werden. Wir sind es aber unserem Rechtsstaat schuldig, daß wir Krawalle nicht zum Maßstab unserer Gesetzgebungsarbeiten machen. Der Kern rechtsstaatlicher Garantien, zu dem das Straf- und Strafverfahrensrecht gehören, darf deswegen nicht angeta-

Seite 2: Gasmaske und heiße Luft

## für den "heißen Herbst"

"Es gibt eine Legitimation für den gewaltfreien Widerstand wenn ein Schritt in Richtung auf den atomaren Krieg gemacht wird." Dies verstoße "gegen elementare Menschenrechte". So widersprach gestern in einem Interview mit dem Deutschlandfunk Wolfgang Sternstein, Mitglied des Vorstandes des Bundesverbandes der Bür gerinitiativen Umweltschutz (BBU) Bundesjustizminister En-gelhard (FDP), der jede Art des zivilen Ungehorsams für rechts-

Sternstein, der sich auch wissenschaftlich mit dem gewaltlosen Wi-derstand beschäftigt hat, berichte-te im Deutschlandfunk derüber, wie schon jetzt für einen mögli-chen "heißen Herbst" gewaltfreie Aktionen trainiert werden. Es werden Hunderte von Gruppen von mindestens zehn Personen gebil-det, die nach einem gegenseitigen Kennenlernen, von einem Trainer angeleitet, Rollenspiele durchführen: "Beispielsweise in dem ein und ein anderer Teil die Demonstranten oder Blockierer. Dann fingiert man eine Situation, in der es zur Konfrontation kommt. Etwa, daß die Polizisten Blockierer weg-

Auf diese Weise würden die Äng-ste abgebaut, die der Schritt, Gesetze zu übertreten auslöst. "Man nimmt sich vor, auf keinen Fall Gewalt anzuwenden, was sowieso ziemlich unsinnig wäre, weil die Machtmittel einseitig auf seiten der Polizisten sind." Bei Entscheidungen werde nach dem sogenannten Konsensmodell entschieden, erklärte Sternstein. "Das heißt, wenn einer Bedenken hat, wird so lange mit ihm gesprochen, bis seine Bedenken ausgeräumt sind oder bis er umgekehrt die Mehrheit davon überzeugt hat, daß seine Bedenken richtig sind."

Auf die Frage, ob die Polizei als Gegner gesehen werde, antwortete Sternstein: "Zunächst einmal ja." Aber eigentlich seien die Politiker die Gegner, die eine bestimmte Sache durchsetzen wollen, die man

# Sondertraining

tragen."

für unrecht, ja katastrophal halte.

# Schwierige Aufgabe für per Zimmermann in Ankara

Die Türken fühlen sich von Bonn im Stich gelassen

E. ANTONAROS, Athen Der härteste deutsche Minister kommt nach Ankara", betitelte Istanbuls Massenblatt "Guenes" seinen Aufmacher am vergangenen Freitag. Solche, in anderen Blättern noch stärker polemisch gefärbte Berichte bestimmen weit-gehend den Rahmen für die Ge-spräche von Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann in Ankara, die gestern begonnen haben.

Während seines knapp dreitägi-gen Aufenthalts in der Türkei will Zimmermann in Gesprächen mit Staatschef Kenan Evren, Minister präsident Uhusu, Innenminister Türkmen und anderen Kabinettsangehörigen um Verständnis für. die neue Bonner Ausländerpolitik werben Doch Zimmermann darf mit genauso minimalen Erfolgser-lebnissen wie sein Kabinettskollege Norbert Blüm rechnen, der vor zwei Wochen den Türken die vom Bundeskabinett beschlossenen Rückkehrhilfen zu erläutern versuchte. Unter anderem kam es da-bei zu einem heftigen Wortwechsel mit Außenminister Türkmen, der schließlich von Blüm wissen wollte, ob er nach Ankara gekommen sei, um nur den deutschen Stand-punkt darzulegen, oder mit den Türken zu verhandeln. Als der Bundesarbeitsminister recht unverblümt sagte, er würde seine Entscheidung nur dann überden ken, wenn er überzeugende Argumente hören würde, war der Bruch nahezu perfekt.

Abnliche Tone wird auch Zimmermann zu hören bekommen. Zwar gehören die Rückkehrhilfen, die die Türken so verärgert haben, nicht zu seinem Aufgabenbereich, aber anschneiden werden die Türken das Thema ganz gewiß. Genau-so wie die jetzt von Bonn beabsichtigte Herabsetzung des Zuzugsalters von Gastarbeiterkindern auf sechs Jahre ist dieser Themenkomplex in der jüngsten Zeit zum Hauptthema der nicht mehr beispielhaften türkisch-deutschen Beziehungen geworden.

Die Türken fühlen sich betrogen, hintergangen, im Stich gelassen.

Aber es ist nicht nur der verletzte
Nationalstolz, der die Hinnahme
der Bonner Ausländerpolitik in
den Augen fast aller Türken, wo sie
auch politisch angesiedelt sein mö
gen, unmöglich macht Hinn
kommt die schmerzhafte Tatsache
daß die Türkei eine versteckte Ar
beitslosenquote von rund 20 Pro
zent hat. Ebenfalls fällt schwer in
Gewicht, daß mit einer Geburten
rate von 2.1 Prozent, die die höch rate von 21 Prozent die die hoch rate von 2.1 Prozent, die die höch ste Europas ist, die Türkei eine massive Rückkehr von in der Bun desrepublik arbeitslos gewordener Gastarbeitern kaum verkrafter könnte. Schließlich will die türki sche Staatskasse von den regelmäßigen Devisenüberweisungen de in der Bundesrepublik beschäftig ten Türken profiteren. Einen starken Rückgang dieser Einnahmerkönnte die Devisenkasse nicht ver kraften.

Die türkische Regierung zeigh schon 1980 kein Verständnis, al die Bundesrepublik durch die Ein führung des Sichtvermerkzwang den Zustrom der weitgehend ille transport der Verständnische Sichtvermerkzwang zu nach Deutschland einreisende Türken einzud gal nach Deutschland einreisende war damals die Rede. Jetzt sehe sich Politiker und Journalisten is 124 der Türkel in ihren Residente in 124 der Türkei in ihren Befürchtunger bestätigt. Aber wir werden es nie mals zulassen, daß unsere Brüde zum Verlassen der Bundesrept blik gezwungen werden", kon mentieren täglich Istanbuls für rende Zeitungen. rende Zeitungen.

Daß die Bundesregierung sof und Kada wohl die Rückkehrhilfen als auchgestellen der Basis der Freiwilliskelt siene niemand zur Kenntnis nehmen zum Saufen der wollen. Auch Bundesinnenmini ander der der Zimmermann, der den Standpunkt der Bonner Regissen. führt hat scheint in der Türke punkt der Bonner Regierungstelle in beit der Bonner in Entschieden im Entschieden in Gegenstelle heit darlegen wird, wird die Erfahlen 20W mas der 200 man machen, wie schwer es unte den jetzigen Voraussetzungen ist die Belange Bonns und Ankaranie Nachmentenagel auf einen gemeinsamen Nenner zu des deutschlichen bringen. (SADz de beiden Pulitikk

# Windelen: Kein Anlaß für die Beziehungen der mach eine Der mit der met der beteilt polnische Befürchtungen der beteilt gereicht der Warschauer Vertrag als Grundlage für die Beziehungen der met der mach einem Beteilt der met der mach einem Beteilt der met der mach einem Beteilt der mach einem Beteilt der met der met der met der mach einem Beteilt der met der mach einem Beteilt der met der mach einem Beteilt der met der met der mach einem Beteilt der met der mach einem Beteilt der met der mach einem Beteilt der met de

BERNT CONRAD, Bonn Gegen polnische Befürchtungen über angeblich wachsende "revan-chistische Tendenzen" in der Bundesrepublik hat sich der Bundesminister für innerdeutsche Bezie-hungen, Heinrich Windelen (CDU), gewandt. Die Regierung Kohl hat in aller Klarheit erklärt, daß der deutsch-polnische Vertrag Grundlage für die Beziehungen zur Volksrepublik Polen sei", sagte Windelen in einem Fernseh-Inter-

Auf die Frage, ob er die Ansicht des CDU-Abgeordneten Herbert Hupka teile, die Anerkennung der Oder-Neisse-Grenze sei rechtswi-drig, antwortete der Schlesier Windelen: "Soweit der Kollege Hupka damit die bleibende Viermächte-Verantwortung für Deutschland als Ganzes und den Vorbehalt Frie-densvertrag und die Zuständigkeit eines gesamtdeutschen Souveräns ansprechen wollte, muß man ihm zustimmen; wenn er damit die Ver-bindlichkeit des deutsch-polnischen Vertrages ansprechen würde, könnte ich ihm nicht zustim-

#### Auf Rache verzichtet

Der Minister führ fort: "Die Bundesregierung Brandt/Scheel hat verbindlich für die Bundesrepu-blik Deutschland die deutsch-polnische Grenzlinie akzeptiert. Sie hat erklärt, daß sie sie nicht in Frage stellen würde. Dies bindet die Bundesrepublik Deutschland. dies bindet auch die heutige Bundesregierung, dies bindet auch den Bundesminister für innerdeutsche Fragen. Und dies ist auch ganz klar meine Position."

Windelen stellte die Frage, ob die Neubelebung der Diskussion über die Oder-Neisse-Linie auch in der Volksrepublik Polen nicht in Wirklichkeit ein Instrument der innenpolitischen Stabilisierung Polens sei. Er fligte hinzu: "Es waren die Vertriebenen selbst und auch die Schlesier, die schon 1950 in der Charta von Stuttgart ausdrücklich auf Rache und Vergeltung, das heißt auch Revanche verzichtet ha-ben. Revanche scheidet für uns als Mittel der Politik aus."

Mit dieser Erklärung wollte der Minister offensichtlich die polnischen Gemüter abkühlen, die sich in letzter Zeit an der von der uni-onsgeführten Bundesregierung be-triebenen Wiederbelebung der deutschen Frage erhitzt hatten.

Im gleichen Sinne betonte der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Alois Mertes (CDU), der Vorwurf des Revanchismus und Revisionismus richte sich in Wirklich-keit an die vier Unterzeichnerstaa-ten des Deutschlandvertrages, die einen Friedensvertrag und die Wiedervereinigung Deutschlands for-derten. Bei Lichte betrachtet, ist die machtpolitische Willkür nach dem Zweiten Weltkrieg der wirkliche Revanchismus unserer Zeit. weil sie den einvernehmlichen Friedensvertrag verweigert."

Gegenüber der WELT versicherte Mertes: "Der Tatbestand der Vertreibung ist völkerrechtswidrig. Dies gilt für die Vertreibung der Rußlanddeutschen nach Sibirien, die Vertreibung der Sudetendeutschen aus der CSSR, der Deutschen der Tage schen aus den südosteuropäische schen ihr Tage Staaten nicht minder als für deutsche Haltur Vertreibung aus den ostdeutsche weiter in den Grenzen von der Remannen ge 31. 12. 1937.

Das "Deutschland in den Grei Brichafts Programmen von 1937" ist nach den Wortenengerer Anbiration des Statsministers Gegenstang historien Machen Marken Mark des Staatsministers Gegenstan in sanker Andre der "Rechte und Verantwortlichen den Werden sollten der Weiten sein keit der vier Mächte in bezug augebren außer der S Deutschland als Ganzes und seine ligen und Rumanie haltsrechten und Verantwortlich die CSS 2. Bulg keiten für Deutschland als Ganze Rite die Mongol gehöre die bei einem Friedensver an. genore die bei einem rneuensver trag noch festzulegende Ostgrenz des wiedervereinigten Deutsch balle lands. Dieses Vorbehaltsrecht häult Bischöfe

lands. Dieses Vorbehaltsrecht hamst DISCHUNG ten die Westmächte gegenüber des Bundesregierung Brandt/Schee MITUSTUNG vor den Verträgen von Moskstund Warschau von 1970 in Note: DW and Brüssenschdrücklich zur Geltungsgener Form hab gebracht. Der Deutschlandvertrag vollhien von Krieg un 1952/54 enthält jedoch, wie Merte in Deutschland-Union-Dienst fest ungswertlauf als "Ustellte, "weder einen Konsens noch eine Form des Die

Keine Garantien

Keine Danneels, Rodinie grenze eines wiedervereinigter Deutschlands verlaufen werde Polizeipräside stellte vor kurzem der ehemalige Bundesverfassungsrichter Willichen Geiger fest, der an dem Urteil vor 1973 mitgewirkt hatte.

Professor Dieter Blumenwitz professor Dieter Blumenwitz professor Dieter Blumenwitz professor der Beseinerzeit bayerischer Prozeßbeit professor Gustav vollmächtigter beim Normenkona gerpolizeit Gustav trollverfahren gegen den Grundlag ist Nachfolger genvertrag wies darzut hie den Gundlag ist Nachfolger trollverfahren gegen den Grundla der ist Nachfolger genvertrag, wies darauf hin, daße Piber, der von Bedas Grundgesetz territoriale Rege and Priedreit Zimmer in Deutschland rechtlichte Deutschland rechtlichte Das baveris präjudizieren könnten. Allerdingse higher in Deutschland rechtlichte Deutschlaße Häring mit Teile Vertragspartner des Deutschlaße Aufgust mit der Wille Vertragspartner des Deutschlaße Aufgeben des Politien von 1937 garantiert.

AP. Münci

Nachfolger

On 1937 gara.

DIE WELT (usps 802-890) is published dall horsessehenen secons succept sundays and holidays. The subscript werde er dann get sundays and holidays. The subscript werde er dann get system second class postage is paid a largered. N.I. 07831 and at additional maille an 12. Dezember 1 large offices. Postmeter: Send address charried be: Passau gebo 50 Sebari Arenas. Englewood Cities N.I. Minchen 1 largered of the larger of

#### Ristock soll die SPD aus der Resignation führen die Anstrengungen moralischer wind. Zum 11. Oktober dieses Jah-

Von F. DIEDERICHS

uf ihrem domenreichen Weg zu Aeiner "tiefgreifenden Erneuerung" haben die Berliner Sozialdemokraten ihren Kreis immer dichter um den Mann geschlossen, der als designierter Spitzenkandidat für das im Jahr 1985 neu zu verge-bende Bürgermeisteramt "glaubwürdige Alternativen zum konservativen Lager", so Berlins SPD-Parteichef Peter Ulrich, unters Volk bringen soll. Parteiobere und Kreisverbände

erweisen mit steigender Intensität einem Günstling ihre Reverenz, der mit Blick auf ein schier aussichtsloses Duell mit dem Christ-demokraten Richard von Weizsäkker dennoch selbstsicher und ungefragt vortrat. Der bislang eher lauen "Nach-Vogel-Āra" an der Spree will er mit Charisma und Bürgernähe frischen Wind einhauchen: Harry Ristock (53), einst Bausenator, heute ein Unternehmer in der Metallbranche. Trotz innerpar-teilicher Popularität gilt er jedoch längst nicht allen der 27 000 Berliner Sozialdemokraten als der Kandidatenweisheit letzter Schluß.

So sollte ein Antrag eines zum rechten Parteispektrum zählenden Kreisverbandes die Proklamation des Spitzenkandidaten um ein halbes Jahr bis in den März 1984 hinein verschieben. Eine Forderung, die als Protest gegen die vorschnelle Erhebung des obersten Wahlkämpfers gewertet werden muß. Von einer Verschiebung erhofften sich von Zweifeln geplagte Ge-

nossen, in der Zwischenzeit aus dem Sammelbecken politischer Nachwuchskräfte an der Spree einen zukünftigen Oppositionsfüh-rer fischen zu können.

Der Gedanke jedoch, bei der Wahl des Bürgermeister-Spitzen-kandidaten auf den Partei-Nachwuchs zurückgreifen zu müssen, verursachte nicht nur bei Parteichef Peter Ulrich Beklemmung.

#### Landesbericht Berlin

Zwar entspricht Harry Ristock, das weiß die Partei, dem Idealbild des mehrheitsfähigen Weizsäcker-Kontrahenten ebensowenig wie Sozialdemokraten, denen Ulrich in der Vergangenheit erfolglos die Vogel-Nachfolge antrug: Weder Egon Bahr noch Anke Fuchs, schon gar nicht Volker Hauff, Klaus Bölling oder Günter Gaus mochten sich die Hypothek der Erneuerung aufladen. Ristock aber, dem ostpreußischen Land-wirtssohn und Hobby-Blumenzüchter, wird im Feld der Berliner Sozialdemokraten als deren "Urge-stein" die derzeit größte Zunei-

gung entgegengebracht. Da die Mehrheit der Sozialdemokraten die Nominierung des Spit-zenmannes nicht über den Herbst dieses Jahres hinaus verzögern wollte, trägt den Mann, der den Niedergang des Stobbe-Senats im Jahr 1981 mit den geringsten Krat-zern überstand, frischer Rückenres datieren nun die Parteispitzen die entgültige Inthronisierung des neuen Anführers der "klassischen Berlin-Partei".

Harry Ristock kommt der zeitige Nominierungstermin nicht nur deshalb entgegen, weil der Zeit-punkt jetzt beinahe ausschließt, daß ihm noch ein potentieller Mit-streiter erwächst. Er braucht Zeit auch für die Arbeit an der Basis jeder zusätzliche Tag macht ihn nach Ansicht der Genossen wählbarer, obwohl er selbst an eine Mehrheit kaum glauben mag. Leise Hoffnung nährt jedoch noch im-mer das Gerücht, Richard von Weizsäcker, dessen Stuhl wohl nie-mand sonst annähernd wirkungs-voll besetzen konnte, habe sich schon für eine Kandidatur als Bundespräsident entschieden.

Das Kapital Ristocks, menschliche Wärme und Nähe zum Bürger auf der Straße, dokumentiert sich schon in kurzen Momenten des Vor-Wahlkampfes. So begrüßte Harry Ristock unlängst auf dem Parkplatz vor den Berliner Messehallen jeden der in großer Zahl anwesenden Parkwächter mit Handschlag.

Harte Fron erwartet Ristock jedoch in der eigenen Partei, die als liebstes Spiel "die eigenen Unzu-länglichkeiten als Partei auf dem Rücken des jeweiligen Spitzen-mannes ablud, wie Berlins oberster Sozialdemokrat Ulrich es einmal ausdrückte. Daneben prägt das Klima der Erneuerung auch

Selbstbestätigung – am Ende eines Weges, auf dem die Berliner SPD mehr und mehr der Resignation verfiel. Den Blick zurück vermeiden und – wie der Landesvorsit-zende – sogar die These wagen, die Situation der Berliner SPD sei heute besser, als viele Mitglieder es selbst wahrnehmen würden - so macht man sich Mut.

Peter Ulrich sieht nach zwei Jah-ren Weizsäcker-Senat seine Partei gar als eine Opposition, die in keinem Parlament der Bundesrepu-blik der Regierung in zentralen Fragen so konstruktiv zur Seite gestanden habe wie in Berlin Auch wenn dies die Landesregierung bestreiten mag - über die Hauptaufgaben, wie die Sicherung des Arbeitsmarktes und die Erneuerung der regionalen Wirt-schaftsstruktur, sind sich beide großen Kontrahenten einig.

Konsequentes Schweigen dem Wege der Erneuerung hält die Berliner SPD nur bei einem Thema für angebracht: beim ehemaligen Koalitionspartner FDP, der auf ein "mittelständisches Interessenkartell geschrumpft" und nicht mehr als ein "überflüssiger Wurmfort-satz der CDU" sei, so Ulrich.

Lieber setzen die Sozialdemokraten mit Wort und Tat auf ihren zukünftigen Spitzenmann, dem ein poetischer Genosse längst diesen untadeligen Zweizeiler widmete: "Das Schicksal hat uns einen Mann gesandt, mit starkem Herzen und ostpreußischer Hand."

de Minista

Angehörige der sowjetischen Ar-mee in Afghanistan sollen am 8. Juli als Vergeltungsmaßnahme für den Tod von vier eigenen Soldaten zwölf alte Leute getötet haben, wurde aus

diplomatischen Kreisen in Islama-

bad bekannt. Die Exekutionen in der Stadt Ghazni im Süden des

Landes deuteten darauf hin, daß

sich die militärische Lage für die afghanische Regierung in dieser Re-

Die Truppen hatten den Auftrag, in dieser Gegend 150 Kilometer südlich von Kabul Widerstandsne-

ster der Mudjahedin auszuheben. Dabei sollen sie hohe Verluste erlit-

ten haben. Außerdem soll die Operation nicht den erhofften militärischen Erfolg gehabt haben, da sich

die Widerständler mit einer flexi-

blen Guerrilla-Taktik den Angriffen

Im Gebiet des Logar-Tals sowie

im Norden und Westen des Landes mißlangen ähnliche großangelegte Aktionen gegen die Widerstands-kämpfer. Die angegriffenen Stütz-

punkte der Mudjahedin waren be-reits geräumt, als die Regierungs-

truppen die Stellungen angriffen. Erstmals sollen afghanische und

sowjetische Truppen auch in das

bisher vom Krieg ausgenommene

Gebiet von Hazarajat in Westafgha-

nistan eingerückt sein. Bei Bombe-

nangriffen: die dem Einmarsch vor-ausgingen, seien viele Zivilisten ge-tötet worden, hieß es.

**Andropow und Kadar** 

Der sowjetische Staats- und Par-

teichef Jurij Andropow und der ungarische Parteichef Janos Kadar

haben sich gestern für ein Gipfel-treffen des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) ausgespro-

Die amtliche Nachrichtenagen

tur Tass meldete, bei ihrer Unterre-

dung hätten die beiden Politiker

erklart, es bestehe die Notwendig-

keit einer engeren wirtschaftlichen

und politischen Zusammenarbeit

zwischen sozialistischen Staaten. Ein Gipfel im Rahmen der östli-

In diesem Jahr hatte bereits ein

RGW-Gipfel stattfinden sollen. Er

war jedoch vertagt worden, nach-den sich einige Ostblockführer ge-

weigert haben sollen, der Tages-

ordnung zuzustimmen. Zu den

Ländern mit ablehnender Haltung

sollen Ungarn und Rumanien ge-

Die Regierung in Budapest ver-folgt ein Wirtschafts-Programm, das statt einer engeren Anbindung

an den RGW in starkem Maße auf

-den Handel mit dem Westen setzt.

Dem RGW gehören außer der So-wietunion, Ungarn und Rumänien noch die "DDR", die CSSR, Bulga-

rien, Polen, Kuba, die Mongolei

Belgische Bischöfe

über Nachrüstung

In differenzierter Form haben

DW./dps. Brüssel

und Vietnam an.

chen Wirtschaftsgemei wirde diese Ziele fördern.

Wirtschaftsgemeinschaft

für Gipfeltreffen

gion verschlechtert habe.

# ufgabe fil Afghanistan: I in Anka Exekutionen als Vergeltur als Vergeltung

Aber and the selection of the selection

The State of the condense of the State of the control of the state of Die term Regienn Gran ich der President e Bereicht zu ihr durch

ich in durche durche der Berücken der Bunde de Dai n. Bundesregen york die Bunkentillera Le proper de l'actualmente de Branch de Frenchischer the second of th Sundermer, Sundermer,

Laber Manager on the state of th in Anlass ürchtung

wat man egen verd, wind den

Hage für die Beziehm and the CSSR let to to be a consumor and the said entructions are designated

Berni De Literatura di mase Telepatra di Salatan de Tr ..: na.ndeTr er Stouten tusters Ger i e se un il Verantei L'illantine in basse is lateral and a late Garges pedge. ್ರಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟರ್ಗ್ 2**ರಿಕ**ಾಗಿ Control of Versions عالك تروين ويروي ··. «:Гел. Глест - . - . . gen De

Some Signal OC 2 - u,0 g. sich die katholischen Bischöfe Belgiens zu Fragen von Krieg und Frieden geäußert. Sie bezeichne-ten den Rüstungswettlauf als "Un-gerechtigkeit, eine Form des Diebin sharette 11 - 12 1 27 Z stahls gegenüber den Armen und den armsten Völkern, eine furcht-The St bare Gefahr für die Ausweitung - --der Kriege – kurz: einen Wahnsinn der Menschheit, die dabei ist, ihr - 4 Gewissen zu verlieren". Auf der anderen Seite sprachen sich die Bischöfe aber nicht gegen die von der NATO geplante Nachrüstung 

- 11 SEE

"Die Bewaffnung, die Beibehal-tung des gegenwärtigen Waffenni-veaus und die Aufstellung der neu-en Atomraketen, zum Beispiel in - Jack Al -- 1200 Europa, kann moralisch akzeptabel sein, nicht als Endzustand, sondem als Etappe, als vorübergehende Lösung in Richtung auf eine endgültige Abrüstung", definierte Kardinal Godfried Danneels, Erzbischof von Mechelen-Brüssel, die eine Garantien Position des belgischen Episko-pats. Die Haltung der Oberhirten lehnt sich stark an Aussagen der Päpste zu diesem Thema an und trifft sich in etwa mit dem Hirten-

Bischöfe.

#### Neuer Polizeipräsident für München AP. München

wort der deutschen katholischen

Der 55jährige Präsident der Bayerischen Grenzpolizei, Gustav Hä-ring, wird neuer Polizeipräsident in inchen. Er ist Nachfolger von Manfred Schreiber, der von Bun-desminister Friedrich Zimmermann ins Bonner Innenministerium geholt wurde. Das bayerische Kabinett beschloß, Häring mit Wirkung vom 1. August mit der Wahrnehmung der Aufgaben des Polizeipräsidenten zu betrauen. Er solle dazu zunächst zum Münchner Polizeipräsidium abgeordnet werden, teilte die bayerische Staatskanzlei mit. Nach Ablauf der haushaltsrechtlich vorgesehenen sechsmonatigen Sperre werde er dann endgultig dorthin versetzt.

Häring, der am 12. Dezember 1927 in Wegscheid bei Passau geboren wurde, studierte zunächst Rechtswissenschaften in München und arbeitete von 1957 bis 1961 als selbständiger Rechtsanwalt in Lands-

# DC stellt Craxi drei Bedingungen Chancen für Sozialistenchef, Italiens Premier zu werden / KPI gegen Fünfer-Koalition

FRIEDRICH MEICHSNER, Rom Für heute wird in Rom die Aufnahme der Konsultationen für die Regierungsneubildung nach den vorgezogenen Parlamentswahlen vom 26. und 27. Juni erwartet. Allgemein rechnen Beobachter damit, daß Staatspräsident Pertini dann noch in dieser Woche den neuen Ministerpräsidenten beauftragt Als aussichtsreichster Kandidat gilt der sozialistische Parteisekre-tär Bettino Craxi.

Die Christdemokraten (DC) trotz ihrer Wahlniederlage noch immer die stärkste Partei des Landes - haben auf ihrer am Montag begonnenen Nationalratssitzung indirekt ihre Zustimmung zur Kan-didatur Craxis gegeben. Parteise-kretär De Mita bezeichnete die Re-aktivierung der Fünfer-Koalition aus DC, sozialisten, Sozialdemokraten, Republikanern und Libera-len als "notwendig und möglich" und fügte hinzu: "Wir sind bereit, unseren Teil der Verantwortung für eine politisch umfassende und allgemeine Allianz und für ein klares und entschiedenes Programm

#### Positionen bezogen

zu übernehmen."

In der Umgebung De Mitas wird diese Erklärung dahingehend er-läutert, daß die Partei keine Einwände gegen die Ernennung Cra-xis zum Chef einer Koalitionsregierung habe, allerdings drei Bedingungen stelle:

1. Die Sozialisten müßten einen klaren Trennungsstrich zur KPI der kommunistischen Wahlkampf-

ziehen und deutlich machen, daß für sie die Mitte-Links-Allianz nicht nur eine Übergangslösung ist, sondern auf lange Sicht gültig bleiben soll.

2. De Mitas Bereitschaft zu einer

"politisch umfassenden und allge-meinen Allianz" bedeute, daß diese Allianz schrittweise auch in den Regionen, Provinzen und Gemeinden verwirklicht werden müsse, in denen die Sozialisten vielfach noch mit der KPI verbunden sind. 3. Der Koalition dürften nicht nur-

wie zuletzt der Regierung Fanfani vier der fünf Parteien angehören. Auch die Republikaner, die in der alten Koalition halb abseits standen, müßten direkte Regierungsverantwortung übernehmen. Das werde wahrscheinlich nur dann zu erreichen sein, wenn Craxi den Forderungen des ehemaligen republikanischen Ministerpräsidenten Spadolini nach einschneidenden wirtschaftlichen Sparmaßnahmen zur Inflationsbekämpfung nach-

Auch die Kommunisten als stärkste Oppositionspartei haben auf einer ZK-Sitzung ihre Aus-gangsposition für die bevorstehen-den Konsultationen bezogen. Par-teisekretär Berlinguer kündigte einer "wie auch immer gearteten Neuauslage der Fünf-Parteien-Ko-alition" die entschiedene Opposi-tion seiner Partei an. Die KPI, so machte er klar, werde einer solchen Koalition auch dann keinerlei Wohlwollen entgegenbringen, wenn sie von einem Sozialisten geführt werden sollte. Er beharrte auf

forderung der \_demokratischen Al-ternative" ohne die Christdemokraten.

Berlinguers Rede ließ auch erkennen, wo die Kommunisten ei-ner neuen Fünfer-Koalition die er-ste Schlacht liefern wollen: auf dem Feld der NATO-Raketennachrüstung. Der Raketen-Disput zwischen Ost und West, sagte er, sei nur auf eine Weise beizulegen, durch die Nichtinstallierung der amerikanischen Cruise-Raketen auf Sizilien. Die Genfer Verhandlungen zwischen den USA und der Sowjetunion müßten ohne westliche Nachrüstung auch im nächsten Jahr fortgesetzt werden. Die Sowjetunion müsse man auffor-dern, den Aufschub dieser westlichen Nachrüstung dadurch zu ho-norieren, daß sie ihrerseits keine neuen SS-20-Raketen mehr aufstel-

#### Verhandlungen fortsetzen

Der KPI-Sekretär erinnerte daran, daß sich auch Craxi in diesem Frühjahr auf dem kommunistischen Parteitag in Mailand für eine zeitlich nicht begrenzte Fortset-zung der Genfer Verhandlungen ausgesprochen habe. Er forderte den sozialistischen Politiker auf, jetzt zu seinem Wort zu stehen.

Das einzige Feld, auf dem die Kommunisten zu einer gewissen Zusammenarbeit mit dem potentiellen Regierungslager bereit sind, ist nach den Worten Berlinguers das Gebiet der institutionellen

### Kents Papst-Kritik wirkt peinlich Interview des Chefs der britischen Anti-Nuklear-Bewegung löst Kontroverse aus

FRITZ WIRTH, London Bruce Kent, der umstrittene Generalsekretär der britischen Anti-

Nuklear-Bewegung CND, hat sich gestern mit einem erstaunlichen Angriff gegen den Papst in den Mittelpunkt einer neuen öffentli-chen Kontroverse gerückt, die be-sonders die britische katholische Hierarchie in beträchtliche Verlegenheit bringt.

Kent, ein 54jähriger katholischer Priester, der seit Jahren aktiv in der britischen Friedensbewegung arbeitet, stellte in einem Interview mit der britischen Zeitschrift "Woman" das politische Engagement des Papstes für Polen in Frage. Er bestätigte dem Papst "großen Eifer und Ehrlichkeit", doch er bezweifelte, daß "ein Mann mit seinem Hintergrund und dem hohen Grad an polnischem Nationalismus in der Lage ist, die Notwendigkeiten der gesamten Kirche zu erfüllen. Haltung zu der Rolle der Frauen und seine Einstellung zum Leben des Klerus "unglaublich".

Unmittelbar nach Erscheinen bedauerte Bruce Kent den Abdruck des Interviews in dieser Form. Die Veröffentlichung sei ein "Mißver-ständnis". Er habe geglaubt, daß

ihm vor einer Veröffentlichung die Möglichkeit gegeben würde, den Text des Interviews gegenzulesen und zu überarbeiten. Er wäre dann mit Sicherheit nicht in dieser Form veröffentlicht worden.

im weiteren Verlauf des Interviews warf Kent seiner Kirche vor. eine einseitige Haltung gegen den Kommunismus in Polen einzunehmen. Sie habe andererseits wenig zu sagen zur Lage in der Türkei, die von einer abscheulichen Militärdiktatur regiert, doch durch ameri-kanische Waffen unterstützt werde. Im übrigen sei die Unterdrükkung in Polen "mild" im Vergleich zu Afghanistan oder El Salvador. Kent hat sich in den letzten Mo-

auseinandersetzen müssen, mit seinen Aktivitäten für die britische Anti-Nuklear-Bewegung ein "Werkzeug des Ostblocks" gewor-den zu sein. Der apostolische Nuntius in Großbritannien, Kardinal Heim, hatte ihn vor wenigen Wochen einen "nützlichen Idioten" für die Sache des Ostblocks

naten wiederholt mit dem Vorwurf

genannt. Sowohl der Vatikan wie auch der katholische Erzbischof von Westminster, Kardinal Hume, hatten seinerzeit Kent gegen diesen Vorwurf in Schutz genommen und

sich von den Äußerungen Heims distanziert. Das nun veröffentlich-te Interview ist trotz der unmittelbaren einschränkenden Außerungen Kents, die jedoch kaum einem Dementi gleichkommen, für Kardinal Hume, den direkten Vorgesetzten Kents, peinlich und kompromittierend.

Hume hatte bereits vor dem letzten Wahlkampf in Großbritannien Kent gebeten, angesichts der zu-nehmenden Politisierung der briti-schen Anti-Nuklear-Bewegung sein Amt als Generalsekretär der CND aufzugeben. Kent gelang es jedoch, den Erzbischof davon zu überzeugen, daß seine Arbeit nicht einer politischen Partei, sondern allein dem Frieden in der Welt verpflichtet sei. Er sei kein "Werkzeug" der Sowjetunion, sondern habe die Sowjetunion in der Vergangenheit sogar häufig scharf at-tackiert, unter anderem während eines Aufenthaltes in Moskau. Im der Zeitschrift "Woman" bereits vor zweieinhalb Monaten gegeben und geglaubt, daß es sich dabei um ein "Hintergrund-Gespräch" ge-handelt habe. Kardinal Hume hat sich bisher zum Inhalt dieses Interviews noch nicht öffentlich geäu-

## **US-Garantien sollen Syrer umstimmen**

Libanons Präsident will in Washington "neue Formeln" über Truppenabzug vortragen

PETER M. RANKE, Beirut Amerikanische Sicherheitsgarantien für Syrien nach einem Truppenabzug aus Libanon und eine bekundete amerikanische Bereitschaft, Israel zu Verhandlungen über die bis 1967 syrischen Golan-Höhen zu drängen, gehören zu den "neuen Formeln" der libanesi-schen Politik. Staatspräsident Amin Gemayel will sie bei seinem Besuch in Washington vortragen, der gestern abend begann. Vor zwei Tagen hatte sich Gemayel an der spanischen Mittelmeerküste mit König Hussein von Jordanien getroffen.

Gemayel, sein Regierungschef Wazzan und Außenminister Salem wollen in Washington alles unternehmen, um die Gespräche über einen syrischen Truppenabzug aus der Sackgasse herauszuführen. US-Außenminister Shultz hatte am 6. Juli in Damaskus keinerlei Erfolg, denn Präsident Assad besteht weiter darauf, daß erst das libanesisch-israelische Abzugsabkomsprachen annuliert werden muß.

Als Gegenleistung ist die libanesische Regierung bereit, dieses Ab-kommen erst einmal "auf Eis zu legen", wenn die Syrer sich ge-sprächsbereit zeigen. Gemayel hat das Ratifizierungsgesetz bisher nicht unterzeichnet, so daß das Ab-kommen mit Israel bisher nicht wirksam ist. Nach syrischen Zusagen will Beirut eventuell neu mit Israel verhandeln, wofür es aber die Zustimmung Washingtons benötigt.

Für die libanesische Regierung wird die Zeit knapp, weil ein teilweiser Rückzug der Israelis bis Da-mour an der Küste und dann bis zum Awali-Fluß vor Sidon unmittelbar bevorsteht. Aus diesem Grund will Gemayel auch eine Ver-stärkung der US-Truppen im Raum Beirut fordern, damit nicht nur die libanesische Armee den Israelis folgt und das "befreite Ge-biet" sichert. Außerdem zeigt die

men vom 17. Mai mit seinen für harte syrische Opposition gegen Israel wichtigen Sicherheitsab- das libanesisch-israelische Abkommen in Beirut seine Wirkung.

Als Arm Syriens bekämpfen drusische und schiitische Milizen aktiv die neue libanesische Armee. während die syrische Presse und der Rundfunk die Beiruter Regierung unter Propaganda-Feuer nehmen. Die Zeitungen sprechen von einem "Ausrottungskrieg" der libanesischen Armee und sagen der Opposition Unterstützung bis zur Intervention zu. Syrien hat mehr als 35 000 Soldaten in Ost- und Nordlibanon stehen und hilft den prosyrischen Milizen mit Waffen und Munition.

Präsident Gemayel will neben "neuen Formeln" für den Dialog mit Damaskus auch erreichen, daß die libanesische Regierung an dem "Arbeitskreis" der Amerikaner und Syrer über Fragen Libanons beteiligt wird. Der "Arbeitskreis", der am Rande der UNO-Vollversammlung im September zusammentreten soll, war das einzige Er-

## Samantha im Raketen-Wunderland

FRIED H. NEUMANN, Moskan Als der greise Ex-Botschafter Averell Harriman kürzlich Moskau besuchte, appellierte die sowjetische Propaganda an bewährte Emotionen. Nostalgische Erinnerungen an das einstige Kriegs-bündnis wurden in der Presse dick aufgetragen. Auf die Welt der Veteranen folgen nun die Episoden einer rührenden Kinderwelt, die sich der elfjährigen Samantha Smith dieser Tage in der Sowjetunion

Das vorzüglich in Szene gesetzte Spektakel um das aufgeweckte Kind aus Manchester im US-Staat Maine hat seine bewegende Vorgeschichte. Samantha hatte bei Partei- und Staatschef Jurij Andropow schriftlich angefragt, ob er etwa für Krieg sei. Postwendend kam die Antwort aus dem Kreml-Palast: Wir wollen Frieden für uns und für alle Völker der Erde, für alle Kinder und für Dich, Samantha. Und mit ihr schickte Andropow zugleich eine Einladung, sich davon zu überzeugen.

Bei soviel Entgegenkommen war sich die Elfjährige daher schon bei ihrer Ankunft auf dem Moskauer Flughafen sicher. "Nun bin ich überzeugt, daß die Russen keinen Krieg wollen." Seither wird sie her-umgereicht. Auf Moskau folgten zwei Tage Leningrad, wo Samantha durch Museen geführt und mit handsignierten Ballettschuhen ge-ehrt wurde – das Ganze garniert mit Ausstellungen, Veranstaltungen und Interviews. Für die öffent-liche Aufmerksamkeit revanchierte sich das Mädchen artig mit frohgemuten Sprüchen über die liebenswürdigen Menschen, denen sie überall begegnete. Sie wollen nichts Böses", verkündete sie in

Die Vermarktung des amerikanischen Kindes, um die öffentliche Meinung in den Vereinigten Staaten zu beeinflussen, wo das Verhältnis zwischen den beiden Supermächten von vielen nur unter dem Aspekt der militärischen Bedrohung aufgefaßt wird, hat in Moskau Tradition. Wo immer sich Gelegenheit bietet, Amerikaner mit dem Friedenswillen Moskaus zu beeindrucken, wird davon fleißig Gebrauch gemacht. Gelingt es. so lautet die einfache Rechnung, den Amerikanern die Angst vor der sowjetischen Bedrohung zu nehmen, muß die Glaubwürdigkeit Washingtons gegenüber der eige-

Leningrad.

nen Bevölkerung leiden und damit auch die Zustimmung zu einer Politik der Stärke. Das amerikanische Fernsehen hatte nach der Ankunft Samanthas diese sowjetischen Erwartungen anfangs auch nicht ent-täuscht. Inzwischen ist es allerdings bedeutend zurückhaltender geworden. Auch die Eltern Samanthas, die

das Mädchen begleiten, wurden in den Rummel eingespannt. Die "Prawda" entlockte ihrer Mutter leich nach der Ankunft auf sowjetischem Boden die Erklärung: "Im Zweiten Weltkrieg kämpften die Völker der USA und der UdSSR als Verbündete. Jetzt können und sollten wir gemeinsam die Probleme der Menschheit lösen und die Erde vor einer atomaren Katastrophe bewahren.

Unter all den beschworenen Friedensfreunden, darunter selbst zwei groß gewürdige amerikani-Radfahrer, die sich für den Frieden auf den Straßen der Sowjetunion abstrampeln, ragt aller-dings Samantha einzigartig heraus. Sie ist eine neue Alice im Raketen-Wunderland geworden. Daher soll sie in den nächsten Tagen auch noch von dem kränkelnden Andro-

pow empfangen werden.

## Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Aliee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

ausgetrieben und entschädigungs-

los enteignet worden. Zwanzigtau-

send sollten folgen, fünftausend

wurden von den Invasoren ermor-

det, zweitausend gelten noch als

Ich kann jenen Briefschreiber

beruhigen: Ich kenne die über

dreitausendjährige Geschichte Zy-

perns sehr gut, und ich stand bei der Errichtung der Einen und Un-

teilbaren Republik Zypern sozusa-

gen Pate! Denn durch eine Gruß-botschaft von Panayotis Kanello-

poulos, damals Stellvertretender

Ministerpräsident, dann Minister-

präsident, die ich im September

1958 dem Verteidigungsminister

Etem Menderes in Ankara über-

brachte, wurden die türkisch-grie-

chisch-britischen Verhandlungen,

die zur Gründung der Republik

Die Einzelheiten wurden bereits

1960 in der ersten Ausgabe von

Volkmar von Zühlsdorffs und mei-

nem Buche: \_NATO - Die Verteidi-

gung des Westens" veröffentlicht. Konrad Adenauer schrieb die Vor-

Teil der Insel anbelangt (18 Prozent

vor der Invasion), so kenne ich

auch diesen recht gut. Vor der In-vasion war ich mehrmals dort, da-

nach, 1975, stand ich mit einigen

meiner Jungen, mit denen ich im

Flüchtlingslager Kolossi das Jugendheim gebaut hatte, fünfzig Mi-

nuten unter den Gewehrläufen der

anatolischen Soldaten. Schließlich

fiel die Sperrkette und wir konnten

im Wachthaus mit dem türkischen

Befehlshaber offen über die völ-

kerrechtswidrige, fortdauernde Besetzung von 40 Prozent der Insel

sprechen.

Man weiß heute, daß die türkischen "Umsiedler" im Süden der

Insel, auch nur auf Befehl der tür-

kischen Besatzungsmacht nach

dem Norden gingen. Ihr Eigentum

wird treuhänderisch verwaltet.

Man weiß auch, daß diese Zyprio-

ten türkischer Abstammung mit

ihren griechischen Landsleuten

lieber zusammen wären, als unter

einer militärischen Besetzung zu leben. Die "Attilalinie", durch die

die Insel auseinandergerissen wird

nannt nach jenem Hunnenkönig,

der halb Europa brandschatzte -, ist ihnen nicht minder ein Greuel,

als ihren griechischen Mitbürgern.

das seinen politischen und wirt-

schaftlichen Einfluß ausüben

könnte und sollte, um Ankara zur

Wiederherstellung von Freiheit,

Menschenrechten und Demokratie

in einer ungeteilten Republik Zy-

Bonn-B

Hubertus Prinz zu Löwenstein,

pern zu veranlassen.

Es ist insbesondere Deutschland,

von den Türken selber so be-

Was den türkisch bewohnten

führten, angebahnt.

### Die umstrittene Insel (II)

Leserbriet: Issel im Meinungsstreit": 180 000 Inselgriechen gewaltsam WELT vom 9. Juli

Die Kontroverse um die völkerrechtliche Stellung der Republik Zypern, vor und nach der türkischen Invasion im Juli und August 1974, hat erfreulicherweise die breite Öffentlichkeit auf die Lage der zweihunderttausend heimat-vertriebenen griechischen Zyprio-ten aufmerksam gemacht. Diese Invasion – 40 000 Mann stark – wurde bekanntlich unternommen, um die "verfassungsmäßigen Zustände" wiederherzustellen. Diese waren durch den Staatsstreich, veranlaßt durch die griechische Junta (deren Chef, Oberst Georgios Papadopoulos, wurde 1975 in Athen zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilt), zeitweilig beseitigt worden. Das Ziel jenes Staats-streiches war, den Präsident-Erzbischof Makarios zu stürzen, ja, ihn zu ermorden.

Man wird dem Verfasser des Leserbriefes, erschienen in der WELT vom 9. Juli, zustimmen müssen, daß die verfassungsmäßige Ord-nung mit der Rückkehr am 4. Dezember 1974 des wie durch ein Wunder geretteten Erzbischofs in sein Präsidentenamt nicht vollständig wiederhergestellt worden sei. Waren doch damals bereits 40 Prozent der Insel von den Invasoren besetzt. Auch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, mit seiner demokratischen Ordnung, endet seine Wirksamkeit an der Zonengrenze!

Gemäß einem Protokoll des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen vom 2. August 1975, wurde bei der "Vierten Runde der Gespräche in Wien, zwischen Rauf Denktasch, als dem Vertreter der türkischen Volksgruppe, und Herrn Cleridis, als dem der griechischen", das folgende vereinbart:

• Die türkischen Zyprioten können, wenn sie so wollen, aus dem Süden der Insel, unter Mitnahme ihres Eigentums, gemäß einem festen Programm, mit Hilfe von UNICYP, nach dem Norden gehen. Herr Rauf Denktasch bestätigte erneut, daß die griechischen Zyprioten – gegenwärtig im Norden der Insel – das Recht haben zu bleiben, und daß ihnen jede Hilfe gewährt werden wird, um ein normales Leben zu führen, einschließlich der Möglichkeit, (griechischer) Erziehung, Ausübung ihrer Reli-gion und ärztlicher Betreuung durch ihre eigenen Arzte, und Freizügigkeit im Norden.

 Sollten diese griechischen Zyprioten, ohne irgendeiner Art von Zwang unterworfen zu sein, auf eigenen Wunsch nach dem Süden en wollen, dann steht es ihnen gehen wollen, dann frei, dies zu tun.

gebiet herumreisenden Chaoten

und das der anderen radikalen De-

monstranten vorgehen konnten,

im Gegenteil, sich dabei dann sel-

ber schutzlos in Lebensgefahr bringen und keine unbedingte Hil-

fe für die Bevölkerung und keinen

restlosen Schutz für öffentliche

und private Einrichtungen usw.

sein können. So sieht also die Für-

sorgepflicht eines "politischen" Beamten für seine Vollzugsbeam-

1937 bis 1946 als Ordinarius für

Neues Testament an der Universi-

tät Münster tätig und nach dem Kriege von 1946 bis 1963 Professor

an der Adolf-Reichwein-Hoch-

schule Celle und Osnabrück. Von

1954 bis 1959 war er Rektor dieser

Hochschule. 1963 bis 1970 arbeite-

te er als Ordinarius für Religions-

pädagogik an der Universität

Münster. 1975 wurde er Ehrenmit-

glied der Deutschen Gesellschaft

für Erziehungswissenschaft. Eine

Vielzahl von Publikationen be-

gleiteten seinen erfolgreichen Be-rufsweg. Aus dem Jahr 1982

stammt sein Beitrag "Herkunft und Zukunft der Pädagogischen Hochschulen". 1983 befaßte er

sich mit dem Thema "Ein großer Erzieher und Feind der Pädago-

gik, Luthers Beitrag zur Bildung".

Eine Ausstellung mit histori-

schen Beethovenplakaten, das äl-teste aus dem Jahr 1845, ist bis zum

12. August im Bonner Stadthaus

zu sehen. Die Plakatausstellung

zum zweiten Zyklus des Bonner

Beethovenfestes, das am 11. Sep-

## Gesetze gegen Chaoten

ten und so das Verständnis und Eintreten für die Aufrechterhal-Sehr geehrte Redaktion, tung von Ordnung, Recht und Si-

ich meine, es ist mehr als er-staunlich, daß der Hamburger cherheit aus. Mithin sind nicht nur mehr Poli-SPD-Innensenator solchen Auszeibeamte nötig, sondern viel wichspruch tun kann, wobei er hinter tiger ist vor allem, daß für solche dem Wort Waffen noch setzte "oder besonderen Fälle baldigst alle schärfere Gesetze". Es hat sich möglichen Voraussetzungen für doch gerade in letzter Zeit immer ein sofortiges härteres Eingreifen wieder deutlich gezeigt, daß Poli-zeibeamte ohne "wirksame" Wafgeschaffen werden. fen und ohne entsprechend harte Gesetze nicht schnell genug erfolgreich gegen das bürgerkriegsartige Verhalten der überall im Bundes-

Mit freundlichen Grüßen Helmut Spindler, Lübeck

### Wort des Tages

99 Wirklich unersetzlich in der Geschichte waren nur Adam und

Personalien

Mark Twain, amerik, Autor (1835-1910)

#### Milliardenkredit

"Das große Staunen über die Rolle rück-wärts"; WELT vom 12. Juli

Sehr geehrte Damen und Herren, der Milliardenkredit an die "DDR", von F. J. Strauß initiiert und von der Bundesregierung verbürgt (Steuermittel), liegt nicht nur den Freunden der Union schwer im Magen. So mancher ehemals entspannungseuphorischer Sozial-liberale schüttelt verärgert den

War es vielleicht doch richtig. immer wieder Geld zur Stabilisierung der sozialistischen Staaten zu geben, ohne auf konkrete Gegen-leistungen zu bestehen? Diese politische Wirkung ist verheerend. Falls nicht in kurzer Zeit die Karten auf den Tisch kommen und jeder sieht, für welche Gegenleistung die menschenrechtsverachtende Regierungsclique unser gu-tes Geld bekommen hat, sind die politischen Folgen unabsehbar.

Die von Strauß genannte "Wende zum Erfreulichen" bei den Grenzkontrollen, eine "Gesprächsbereitschaft" der "DDR" über Luftreinhaltung oder Erstattung von Postgebilbren sind insgesomt von Postgebühren sind insgesamt eine Selbstverständlichkeit und z.T. auch Rechtsanspruch, aber kein Grund für einen Milliarden-kredit. Es zählt allein der humani-

täre Bereich. Die Glaubwürdigkeit der Union insgesamt steht auf dem Spiel und nicht bei ihren Gegnern, sondern bei ihren Freunden und Mitstreitern. Strauß und Kohl haben einen großen Vertrauensfundus. Gebe Gott, daß sie ihn nicht leichtfertig verspielt haben.

Dr. Wulf Rothenbächer,

Sehr geehrte Herren, endlich ein Artikel in dieser Sa-che, dem ich vorbehaltlos zustimme. Bisher habe ich vergeblich auf das den deutschen Blätterwald erschütternde homerische Gelächter der SPD gewartet. Wohl ein Zei-chen dafür, wie geschlagen und

frustriert man noch ist. Vielleicht stimmen Sie auch mit mir darin überein: Herr Strauß kann sich zur Zeit in CSU- und zum Teil auch in CDU-Kreisen leider jeden politischen Salto mortale leisten. Er hat Gläubige und Devote, wie weiland Adenauer, die auch in solchen Fällen, wenn auch mit vor Staunen offenem Mund, mit dem Kopf nicken.

Mit freundlichem Gruß Erich Evers. Hamburg 90

Sehr geehrte Damen und Herren, spätestens nach der Bundesbürgschaft für den Milliardenkredit an die "DDR" sollte man untersuchen, inwieweit der Regierungs-wechsel vom Oktober 1982 eine Wende zu einer b bedeutete. Denn die Begünstigung eines solchen Kredits ohne konkrete Gegenleistungen der anderen Seite ist symptomatisch für die verhängnisvolle Kontinuität der derzeitigen Regierungspolitik gegenüber der sozialliberalen Koalition. Die angekündigte Wende beschränkte sich hingegen auf die Wirtschafts- und Sozialpolitik und eine deutliche Bekräftigung

des NATO-Doppelbeschlusses. Anstatt der Sowjetunion durch den Osthandel den Strick zu liefern, mit dem schon Lenin den kapitalistischen Westen aufzuhängen versprach, hätte die Regierung versuchen sollen, das Erdgas-Röhren-Geschäft rückgängig zu machen, und anstatt sich nur auf die von den USA finanzierten Mittelstreckenraketen zu verlassen, hätte sie den bundesdeutschen Verteidigungshaushalt deutlich erhöhen

Wer all diese Unterlassungen registriert hat, kann somit kaum von dem jüngsten Kredit an die "DDR" überrascht sein.

Mit freundlichen Grüßen Michael Zerwas.

## **EHRUNGEN**

tember in der Bonner Beethovenhalle mit zwei Beethoven Klavierkonzerten beginnt, wäre vielleicht Die Philosophische Fakultät nichts so Ungewöhnliches, aber der Universität Augsburg hat Proder Arrangeur ist nennenswert: Die Ausstellung gehört mit zu den fessor Dr. Helmuth Kittel mitdem Ehrendoktor der Evangelisch-Theologischen Fakultät ausge-zeichnet. Der Präsident der Uniletzten Amtshandlungen von Bonns Stadtdirektor Dr. Fritz versität, Karl Matthias Meessen, Brüse, dem man heute nachsagen würdigte bei dieser Gelegenheit die zahlreichen bedeutenden Arkann, daß er zu den erfolgreichsten Kommunalbeamten in der beiten Kittels auf dem Gebiet der Religionspädagogik und Didak-tik. Professor Kittel, in Potsdam geboren, Jahrgang 1902, war von



Bundesrepublik zählt. Dr. Fritz Brüse, der im Kriege beide Arme

verlor, versieht jetzt seit 24 Jahren das Amt eines Stadtdirektors, die Hälfte der Zeit als Stadtdirektor des seinerzeit selbständigen Bad Godesberg, die zweite Hälfte als Spitzenbeamter von Großbonn, in dem Dr. Brüse auch das Amt des Kulturdezernenten mit übernahm. Die "Die Berliner Theaterwochen" und der "Bonner Sommer" mit seinen zahlreichen popu-lären Veranstaltungen auf Stra-Ben und Plätzen gehören zu seinen vielen erfolgreichen Initiativen im kulturellen Bereich. Beethoven soll die Bonner im Herbst und Winter auf vielen Wegen begleiten: Am 10. September mit einer Fidelio-Premiere in der Oper, am 29. Dezember schließlich mit einem großen Abschlußkonzert mit der 5. und 6. Sinfonie in der Bonner Beethovenhalle.

Der Hamburger Landesverband für Krebsbekämpfung und Krebs-forschung hat jetzt den Georg-Ernst-Konjetzny-Preis für Forschungen in der Krebsbekämpfung vergeben. Die Preise wurden zwei Arbeitsgruppen des Universitätskrankenhauses Eppendorf zuerkannt Preisträger sind Dr. med. Jörg Caselitz und Dr. Thomas Löning vom Institut für Pa-thologie der Universitätsklinik Eppendorf sowie Dr. med. Ullrich Otto und Professor Dr. med. Hartwig Huland von der Urologischen Klinik, Professor Dr. med. Heinz Baisch vom Institut für Biophysik und Strahlenbiologie und Profes-sor Dr. med. Günter Klöppel vom Institut für Pathologie. Den Preis überreichte Professor Dr. Henrek Nowakowski, der Vorsitzende der Hamburger Krebsgesellschaft. Der Preis erinnert an Georg-Ernst Konjetzny, der in den vierziger und fünfziger Jahren am Universitätskrankenhaus in Eppendorf zu den Vorreitern der Krebsforschung gehört hatte.

Nach einem erfüllten Leben ist unsere geliebte Mutter, Großmutter und Freundin

#### HETTA-GERDA SCHUNCK geb. Hopman

\*24. November 1902

† 16. Juli 1983

nach kurzer Krankheit am Sonnabend gestorben.

Wir erfüllen in Trauer und Dankbarkeit für ihr Sein das Vermächtnis, allen Freunden und Bekannten ihr letztes Lebewohl zu sagen.

Liebe ist größer als der Tod.

In tiefer Trauer:

Horst O. A. Schunck **Helmut Friedrichs** und Frau Carla-Christine, geb. Schunck mit Carina, Claudia und Rüdiger Albert K. O. Schunck Daniela von Melle

Immo Hopman und Frau Elly, geb. Sünderhauf

Gabriele Bruchiu

8000 München 40 Dunantstraße 4

München, den 20. Juli 1983

Der Trauergorresdienst findet am Freitag, den 22. Juli 1983 um 11.00 Uhr, in der Pfarrkirche St. Ulrich in Söcking bei Stamberg statt. Anschließend Beisetzung auf dem dortigen Friedhof.

Es ist uns eine traurige Pflicht, davon Nachricht zu geben, daß nach kurzer, schwerer Krankheit umsere Gesellschafterin

## HETTA-GERDA SCHUNCK

geb. Hopman

am 16. Juli 1983 verstorben ist.

Wir verlieren mit ihr eine aufgeschlossene und stets engagierte Kommanditistin, deren Wirken vor allem während des Krieges und in den Jahren des Wiederaufbaues danach als Frau unseres früheren, 1969 verstorbenen persönlich haftenden Gesellschafters, Karl O. Schunck unvergeßlich bleiben wird.

Bis in's hohe Alter hat sie reges Interesse an der Entwicklung umserer Firma gezeigt und uns immer dann geholfen, wenn wir sie darum geberen haben.

Wir nehmen in tiefer Trauer Abschied....

#### OSKAR SCHUNCK KOMMANDITGESELLSCHAFT

8000 München 40, Leopoldstraße 20, den 20. Juli 1983

Der Trauergottesdienst findet am Freitag, den 22. Juli 1983 um 11.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Ulrich in Söckling bei Stamberg am See start. Anschließend Beisetzung auf dem dortigen Friedhof.

Mein inniggeliebter, tapferer Mann, mein geliebter, einziger Sohn, unser lieber Bruder, Schwiegersohn und Schwager

## Dr. iur. Karl Blomeyer

ist nach schwerer Krankheit für immer von uns gegangen.

In tiefem Schmerz Gisela Blomeyer geb. Möller Alexandra Blomeyer geb. Tebelmann Dorothee Forbes geb. Blomeyer mit Monica und Jessica Ellen Möller geb. Sanio i Ingeborg Möller Hermann und Karin Ebert mit Ralf, Gerhard und Sonia Carlos und Gudran Krapf mit Alexander, Carina und Peter

Elbchaussee 247, 2000 Hamburg 52

Trauerfeier am Dienstag, dem 26. Juli 1983, um 15.00 Uhr in der Kirche zu Hamburg-

Am 15. Juli 1983 starb nach schwerer, mutig ertragener Krankheit

## Dr. jur. Karl Blomeyer

Der Verstorbene hat dem Vorstand unserer Bank seit ihrer Gründung angehört und sich große Verdienste bei ihrem Aufbau und ihrer Weiterentwicklung erworben.

Darüber hinaus hat er den Niederlassungen der Bank of Tokyo Ltd. in der Bundesrepublik Deutschland mit seinem fachmännischen Rat stets zur Verfügung gestanden.

Wir trauern um einen tatkräftigen, immer hilfsbereiten guten Menschen, dem wir ein ehrenvolles Gedenken bewahren werden.

> Bank of Tokyo (Deutschland) Aktiengesellschaft Aufsichtsrat - Vorstand und alle Mitarbeiter

Die Trauerfeier findet am Dienstag, dem 26. 7. 1983, um 15.00 Uhr in der Kirche

Wir haben die traurige Pflicht, das Ableben unseres Freundes,

### Dr. jur. Karl Blomeyer

bekanntzugeben. Wir verlieren in ihm einen Anwalt mit großer Erfahrung und sicherem Urteilsvermögen, dessen Rat uns in fachli-chen und persönlichen Dingen fehlen wird.

Die Rechtsanwälte Hans-Bernd Giester

Alsterkamp 23, 2000 Hamburg 13

Dr. jur. Alexander von Samson-Himmelstjerna (MCJ)

Mit großer Trauer nahmen wir davon Kenntnis, daß Herr

## Fritz Weseler

plotzlich und unerwartet verstorben ist.

Herr Weseler war jahrzehntelang in leitender Stellung beim Michel-Konzern tätig, u. a. bis 1970 als Vorstandsmitglied der Niederrheinischen Bergwerks-AG und als Geschäftsführer unserer Rechtsvorgängerin, der Michel Handel GmbH. An dem Wiederaufbau nach dem Kriege und den späteren großen Erfolgen hatte er entscheidenden Anteil.

Sein großes Können, seinen rastlosen Einsatz und sein Verantwortungsbewußtsein haben wir immer geschätzt. Wir trauern in Dankbarkeit um einen hervorragenden Mann, dem wir ein ehrendes Andenken bewahren werden.

Beirat und Geschäftsführung der

Ruhrkohle Handel GmbH

sowie seine ehemaligen Mitarbeiter im Michel-Konzern

men von Mens

ach durch übert

In wird der Laser

Bestandteil unse Eine Festkörpe

imich einen wes

ो Strahl ab, der n

icht in seiner rein

schon bald dir

spräche reduzie

rech-Kommuni Maryerknüpfung

sind nur einig

a p möglichkeit

Besondere En

dich die Netzher

Menschen V Memogens ve

ankopierem u

die den Gesch Neieren Sate

kleinerer Festki

laserdiod ine Lichtsf 

200 Zeen II. In Teleproch III. The durch seine ge 10 20 10 11 Teleproch III. The durch Stahl

Soon Managerer 1 Laught Laube 2 Tel 100 Min Comics und (

iligegenstand zu d

de Vientião



LEICHTATHLETIK

### Thränhardt will nun den Weltrekord

aach kurzer.

Kommandi.

a lahren des

erstorbenen

nvergeislich

iserer Firma

eten haben.

ter par uper Farnschreiter 📆

gasar

DW/sid, Nizza Endlich hat der Sprinter Chri-stian Haas einmal bewiesen, daß auch international mit ihm zu rech-nen ist Beim Leichtathletik-Sportfest in Nizza gab der deutsche 100-m-Rekordhalter aus Fürth seine erm-Rekordnauer aus Furth seine er-ste Gianzvorstellung in einem gro-Ben internationalen Rennen. Bei starkem Gegenwind konnte Welt-rekordler Gegenwind smith aus den USA (10,44) nur ganz knapp eine Niederlage gegen den derzeit schnellsten Europäer (10,47) verhindern. Doch im besiegten Feld befanden sich eine ganze Reihe prominenter Namen. Horst Blattgerste, Leistungssport-Referent im Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV), meinte: "Das war ein ganz wichtiges Rennen für Christian Haas Mel Lattany und Jeff Phillips zu schlagen, will schon was hei-

Knapp drei Wochen vor den Weltmeisterschaften in Helsinki gelangen zwei DLV-Athleten bei dem bislang wohl am besten be-setzten Sportfest der Saison Siege. Während sich sein Rivale Edwin Moses (in diesem Jahr 47,84) kurz vor dem Rennen vom Hotel aus krank meldete, steigerte der Europarekordhalter Harald Schmid (Gelnhausen) seine Europa-Jahreshestzeit über 400 m Hürden auf 48,57 Sekunden. Der Kölner Carlo Thranhardt teilte sich dann im Hochsprung mit 2,30 m den Sieg mit Schwedens neuem Star Patrick Sjöberg.

Thranhardt schloß mit seinem zwölften Sprung über 2,30 m seiner Karriere zu seinem Kölner Klubkameraden Dietmar Mögenburg auf. Kein anderer Springer auf der Welt überslog so oft diese Höhe. Lob also für Thränhardt, aber Schelte für die anderen. Blattgerste: "Es gefällt mir gar nicht, daß Mögen-burg und Frommeyer nicht starte-ten, sie sollten in Nizza noch einmal gemeinsam ran."

Carlo Thränhardt aber hat weiter den Weltrekord des Chinesen Zhen im Visier. Möglichst noch vor der Weltmeisterschaft sollen die 2,37 m fallen. Und der Kölner weiß auch schon den Termin; nämlich am nächsten Dienstag (26. Juli) beim Abendsportfest in München. Dort hreffen sieben Springer sufeinan-der, die schon über 2,30 m spran-gen Thränhardt: "Dort greife ich den Weltrekord an." Kommentar von Dietmar Mögenburg: "Du must dich beeilen, sonst springe

FECHTEN / Heute beginnen in Wien die Weltmeisterschaften - das Florett-Team der Damen hat die besten Medaillenchancen

# Im Training wurden selbst die Herren besiegt

KLAUS BLUME, Bonn Bei den Frauen muß man mit

Worten und nicht mit der Peitsche arbeiten. Der Mann kennt sich aus. Anfang der siebziger Jahre trainierte der Oberschlesier Horst-Christian Tell (46) die polnischen Florett-Junioren, getreu dem Mot-to: "Bei den Männern muß man grober sein." 1972 wurden die Polen in München Olympiasieger.

Tell blieb erfolgreich, als er 1972 nach Deutschland übersiedelte, als er Bundestrainer der deutschen Florett-Damen wurde: Silber 1977 und 1981, Bronze 1979 und 1982, dazu die Weltmeistertitel 1979 und 1981 von Cornelia Hanisch und der dritte Platz (1978) der Offenbache-rin. Eine bessere Bilanz kann seit den Olympischen Spielen 1976 in Montreal hierzulande kein anderer Fechtmeister vorweisen. Erfolgreicher als der große Emil Beck aus Tauberbischofsheim ist der Mann aus Gleiwitz derzeit. "Die Mäd-chen", sagt Tell, "haben daran aber auch schuld, bei dem Ehrgeiz, den die entwickeln."

Die Mädchen, das sind Cornelia Hanisch, Christiane Weber, Ingrid Losert, Sabine Bischoff und Ute Wessel. Sie bilden für die heute in Wien beginnenden Fecht-Weltmeisterschaften ein Team, das als Goldmedaillen-Favorit gilt. Tell stuft die Aussichten so ein: "Drei von ihnen sollten bei den Einzelge-fechten das Finale erreichen, die Mannschaft müßte den Endkampf bestreiten. Das wäre das Maximale." Weltcup-Siegerin Cornelia Ha-nisch aus Offenbach - eine der erfolgreichsten Fechterinnen aller Zeiten - nennt so etwas "den Druck von außen" und verweist sicherheitshalber darauf, daß es "bei uns zehn bis 15 Medaillen-Anwärterinnen gibt".

Gestern, 12 Uhr mittags, vier Stunden vor der Abreise über Tauberbischofsheim nach Wien: Tell trainiert in Offenbach noch einmal mit Cornelia Hanisch. Die 21jährige Medizinstudentin Christiane Weber, derzeit als größtes Talent des deutschen Fechtsports gefeiert, hat inzwischen frei "Man muß das individuell handhaben", sagt

Ist das sein Erfolgsgeheimnis? Ist das Fingerspitzengefühl des Psychologen? "Es ist die techni-sche Seite", sagte Cornelia Ha-nisch, "er überzeugt vom Fachli-chen her. Er schafft zum Beispiel im Training wettkampfnahe Situationen. Denn Reaktionen im Ge-fecht müssen anerzogen werden."

So etwas wiederum bringt Sicherheit. Deshalb sagt Tell auch: "Ich habe ein gutes Gefühl, ich verspüre nabe ein gutes Genuti, ich verspite überhaupt keine Nervosität vor der Abreise." Die Vorbereitungen wa-ren sorgfältig, deshalb diese Gelas-senheit. In Tauberbischofsheim sind die deutschen Florettdamen im Training sogar gegen Herren angetreten. Na, was soll ich Ihnen sagen, die Damen haben natürlich gewonnen", erzählt Tell. Und außerdem gibt es da die aktuelle Weltrangliste. Auf Platz vier steht Cornelia Hanisch, auf sieben Chri-stiane Weber, auf acht Sabine Bischoff, auf 12 Ingrid Losert.

Tell wird trotzdem etwas vorsichtiger. Er denkt an die letzten Titelkämpfe in Rom, als es in den gab. "Unsere Damen", sagt er, "ha-ben zwar das Florett fest und zielsicher in der Hand, doch die Ent-scheidung über die Gefechte liegt bei anderen Leuten. Jene Obleute seien bei einem Gefecht zum Schluß die nicht zu umgehenden Institutionen - trotz der elektronischen Trefferanzeigen. Tell: "Das muß man manchmal zähneknirschend hinnehmen." Damit so etwas bei einem Weltmeisterschaftsturnier nicht allzu oft geschieht

#### Mannschaft und Zeitplan

(Freiburg), Bischoff (Tauberbischofsheim), Wessel (Bonn). Die deutsche Mannschaft, Herren, Florett: Gey, Hein, Beck, Behr (alle Tauberbischofsheim), Die Finals von Wien: Freitag: Reichert (Bonn); Degen: E. Borr-mann, Pusch, Nickel, Fischer, Heer (alle Tauberbischofsheim);

Herrenflorett, Einzel, Samstag: Damenflorett, Einzel, Sonntag: Säbel: Schneider (Tauberbi-schofsheim), Nolte (St. Augustin), Stratmann (Iserlohn), Scholz (Opladen), Volkmann (Bonn); Da-Säbel, Einzelfinale, Montag: Herrenflorett, Mannschaft, Dienstag: Damenflorett, Mannschaft, Mittwoch: Degen, Einzel, Freitag: Sämen, Fiorett: Hanisch (Offenbach), Weber (Dillingen), Losert Mannschaft.

muß der Trainer für ein günstiges Klima sorgen. Tell sagt: "Man muß so etwas mit Gefühl machen. Und manchmal muß man darauf aufpassen, sich gar nicht einzuschal-ten. Protestieren darf man ohnehin nur, wenn die Sache hieb- und stichfest ist." Denn Obleute, also Kampfrichter, seien nicht so ganz "superobjektiv". "Aber das ist", sagt Tell, "der Zucker im Kaffee."

Von der Leistung seiner Fechterinnen ist Tell überzeugt, von der eigenen auch. Auch von seiner Mannschaftsführung, die am lan-gen Zügel erfolgt. Einmischung ins Privatleben der Fechterinnen verbietet er sich. Wenn jemand, wie zum Beispiel Cornelia Hanisch, hin und wieder bei stundenlangen Diskussionen die Nacht zum Tage mache, dann sei das eben so. "Gewohnheiten", sagt er, "soll man nicht ändern"

Als Tell 1972 aus Polen kam, hat er das erst noch lemen müssen. Da geriet er anfangs mit der selbständigen Cornelia Hanisch über Kreuz "Ich kam aus dem Ost-block, und da ist der Trainer ein autoritärer Kerl", sagt er. Und: "Ich sah, daß die Conny vielleicht abspringen würde. Da habe ich Abstriche gemacht."

### Mit Trick **Bettina Bunge** überredet

sid. Zürich Bettina Bunges Reaktionen hät-ten vermuten lassen können, sie habe verloren. "Ich bin so dumm", sagte sie zu sich selbst, "ich rege mich über Kleinigkeiten auf und habe manchmal soviel mit mir selbst zu tun, daß ich mich kaum auf das Spiel konzentrieren kann." Bettina Bunge, 20 Jahre alt und als Weltranglisten-Achte die Nummer eins der deutschen Tennis-Nationalmannschaft der Damen beim Federation Cup in Zürich, hatte aber gerade gegen die Spanierin Carmen Perea mit 7:4, 6:3 gewonnen. Damit erreichte die deutsche Mannschaft die zweite Runde, heute ist Japan der nächste Gegner. Noch Minuten später schüttelte Bettina Bunge den Kopf: "Das war doch wirklich nicht toll." Bundes-

trainer Klaus Hofsäß ("Gelegentlich war ich am Rande eines Nervenzusammenbruchs") tat in diesem Moment das einzig richtige er ließ den sensiblen Star in Ruhe. Claudia Kohde und Eva Pfaff aber. die Team-Kolleginnen, versuchten Bettina Bunge wieder aufzubauen. Claudia Kohde: "Ich weiß gar nicht, was du willst, die Perea hat vor drei Jahren beim Federation Cup in Berlin ganz leicht gegen die Hanika gewonnen." Und Eva Pfaff: "Anfangs habe ich gedacht, du setzt das Ding in den Sand, aber hinterher war das doch ganz souverän." Was sicherlich ein bißchen geflunkert war. Der erste Einzel-Auftritt von Bettina Bunge vier Wochen nach der Erstrunden-Niederlage in Wimbledon gegen Christina Jolissaint war ein Spiel ohne Konzeption und ein ständiger Drahtseilakt zwischen Weltklasse-Schlägen und Anfängerfehlern.

Bundestrainer Klaus Hofsäß faßte dennoch zusammen: "Ich glaube, jetzt hat sie es gepackt." Der 35 Jahre alte Trainer aus Hannover mußte sein Sorgenkind erst mit einem Trick auf den Platz bringen. Nach einer fast schlaflosen Nacht wollte Bettina Bunge wegen einer starken Erkältung gar nicht antre-ten: "Laß mich draußen, laß heute die beiden anderen spielen." Obwohl Hofsäß den offiziellen Meldebogen noch in der Tasche hatte, meinte er: "Die Nominierung ist schon draußen, da mußt du durch, und da kommst du auch durch." Er sollte recht behalten. Am Abend auf der Terrasse im Hotel "Atlan-tic" war die morgendliche Erkältung bereits vergessen. Bettina Bunge: "Och, das ist gar nichts."

## STAND PUNKT / Optimismus

Die Bilanz ist düster, der Opti-mismus grenzenlos. In den bis-her neun Läufen zur Formel-1-Weltmeisterschaft fiel der deutsche ATS-Rennwagen sechsmal aus, der Rest waren ein neunter, ein elfter und ein 15. Rang. Dennoch sagt Teamchef Günter Schmid: "Vielleicht fallen wir noch dreimal aus, vielleicht aber gewinnen wir schon das nächste Rennen.

Der Mann muß sich das einreden, denn bisher ging bei ATS fast überhaupt nichts, trotz des BMW-Turbomotors, trotz des Einsetzes von Manfred Winkelhock als Pilot. Denn der Waiblinger ist in der Tat ein exzellenter Fahrer, das beweist er in fast jedem Rennen. Winkelhock fährt in das vordere Feld hinein, solange das Auto hält. Das hält meistens nicht.

Da bleibt Winkelhock nichts als die Hoffnung. Doch das ist zu wenig, um in der obersten Motor-sport-Klasse als Top-Pilot gehan-delt zu werden. Oder so: Der brasilianische Ex-Weltmeister Nelson Piquet, ebenso wie Winkelhock mit einem Turbo-Aggregat von BMW ausgerüstet, ist nur deshalb einer der Superstars, weil er siegt. Würde es ihm wie Winkelhock ergehen, niemand würde auf Dauer von dem Brasilianer Notiz nehmen.

Das ist das eigentliche Debakel des wackeren Schwaben Manfred Winkelhock. Der Mann kann etwas, er kann sogar viel, doch er verschleißt sich für ein Objekt, dessen Erfolgsaussichten nicht abzu-schätzen sind. Winkelhock sollte sich deshalb von dem grenzenlo-sen Optimismus seines Teamchefs nicht anstecken lassen. Denn für Träumer ist gerade in der Formel 1

"Ich habe gezeigt, daß ich kon-stant und schnell fahren kann und mich auch im Spitzenpulk behaupten kann", sagt Winkelhock. Deshalb braucht er endlich ein stand-

#### **NACHRICHTEN**

#### Maurer und Zipf weiter

Hilversum (dpa) - Bei den Offenen Niederländischen Tennis-Meisterschaften in Hilversum erreichten Andreas Maurer (Neuss) und Christoph Zipf (Amberg) die zweite-Runde des Herren-Einzels. Maurer besiegte van Boeckel (Holland) 7:5, 6:4, Zipf schaltete Lopez-Maeso (Spanien) 7:6, 6:1 aus.

#### 22 Spieler festgenommen Santiago de Chile (dpa) - Unge-

wöhnlich endete ein Fußballspiel in Santiago de Chile: Die Polizei nahm 22 Spieler, den Schiedsrichter und 74 Zuschauer fest. Die Mannschaften gehörten zu den 13 Vereinen, die im Wohnviertel "Villa Olympica" eine Lokalmeisterschaft austragen.

#### Mehring scheidet aus

Dortmund (kgő) – Der Geschäftsführer des Dortmunder Galopp-Rennvereins, Walter Mehring, scheidet am 30. September nach sechsjähriger Tätigkeit aus. Sein Nachfolger steht noch nicht fest.

## Sport in Zahlen . . . Sport in Zahlen . .

#### FUSSBALL

Freundschaftsspiele: SSV Ulm -Bayern München 0:2, Sandjeford (Norwegen) – Bayer Leverkusen 0:4, FC Isny – VfL Bochum 1:7.

#### RADSPORT

76. Tour de France, 17. Étappe La Tour du Pin-Alpe d'Huez (223 km): 1. Winnen (Holland) 7:21:32 Std., 2. Bernaudeau (Frankreich) gleiche Zeit, 3. Corredord (Spanien) 0:57 zurück, 4. Alban 1:22, 5. Fignon (beide Frankreich) 2:08. Gesamtklassement: 1. Fignon 82:27:26, 2. Delgado (Spanien) 1:07 zurück, 3. Bernaudeau 2:32, 4. Winnen 3:30, 5. Keily (Irland) 4:20.

#### TENNIS

Grand-Prix-Turnier in Brookline,
Herren, Finale: Clerc (Argentinien) –
Arias (USA) 6:3, 6:1. – Grand-PrixTurnier in Washington, erste Runde;
Warneke (USA) – Keretic (Deutschland) 6:4, 4:6, 6:2. – Damen-Turnier in
Kitzbühel, erste Runde; Lütten (Hamburg) – Newton (Neuseeland) 6:2, 6:1.

Federationcup in Zürich, erste Run-de: Deutschland – Spanien 3:0, Kohde – Almansa 6:1, 6:2, Bunge – Perea 7:5, 6:3. Doppel: Kohde/Pfaff – Almansa/Guer-ra 6:2, 6:1.

#### LEICHTATHLETIK cionales Sportfest in Nizra,

Herren, 100 m: 1. Smith (USA) 10,44, 2. Haas (Deutschland) 10,47, 3. Lattany 10,51, 4. Phillips (beide USA) 10,68, 400 10,51, 4. Phillips (beide USA) 10,68, 400 mr. 1. Cameron (Jamaika) 45,03, 2. McCoy (USA) 45,37, 3. Weber (Deutschland) 45,45, 800 mr. 1. Cruz (Brasilien) 1:44,31... 6. Ferner (Deutschland) 1:46,40, 400-m-Hürden: 1. Schmid (Deutschland) 48,57 (Europa-Jahresbestzeit). Hochsprung: 1. Thränhardt (Deutschland) und Sjöberg (Schweden) je 2,30. Stabhochsprung: 1. Quinon 5,80 (Jahres-Weltbestleistung), 2. Vigneron (beide Frankreich) 5,76. Dreisprung: 1. Conley (USA) 17,13, 2. Bouschen 16,81, 3. Knabe (beide Deutschland) 16,48.

Lotto: Rang 1: 1363 589,40 Mark, 2: 209 782,90, 3: 6119,30, 4: 168,70, 5: 12,00. – Toto: Elferwette: Klasse 1: 4784,30, 2: 230,50, 3: 24,80. - "6 aus 45": Klasse 1: 20,30, 3: 24,50. - ,6 ans 45': Klasse 1: unbesetzt, Jackpot: 949 686,60, 2: 33 429,00, 3: 3714,30, 4: 70,20, 5: 5,90. - Rennquintett: Rennen A: Klasse 1: 3458,30, 2: 555,80. - Rennen B: Klasse 1: 280,40, 2: 67,90. Kombinationsgewinn: unbesetzt, Jackpot: 289 690,20. (Ohne Cenzibri)

# Ein kleiner Blick in die Zukunft

#### Die Laserdiode: Kleine Lichtstöße schaffen eine helle neue Zukunft.

Der Laserstrahl hat die Phantasie von Millionen von Menschen beflügelt - sei es durch seine gebündelte Kraft, die Löcher durch Stahlplatten brennt, oder auch durch übertriebene Darstellungen in Comics und SF-Filmen.

Nun wird der Laserstrahl - als weitaus kleinerer Festkörper -- zu einem Bestandteil unseres täglichen Lebens. Eine Festkörper-Laserdiode gibt nämlich einen wesentlich schwächeren Strahl ab, der nicht durch einen Gegenstand zu dringen braucht, um nützlich zu sein. Aber weil es Laser ist - Licht in seiner reinsten und exaktesten Form - kann jede Abweichung oder Interferenz überwacht und aufgezeichnet werden. Dies hat zu Hunderten von Erfindungen geführt. Zu neuen Produkten, die unser Leben verbessern:

In Compact Disc-Plattenspielern, wie dem Hitachi DA-1000, die das volle Musik-Erlebnis eines Konzerts in Ihr Wohnzimmer bringen.

In Strichmarkierungslesern für Registrierkassen, die indirekt die Lebensmittelpreise senken werden.

In Faseroptik-Übertragungsanlagen, die schon bald die Kosten für Ferngespräche reduzieren und die Nahbereich-Kommunikation sowie Computer-Verknüpfungen effizienter machen werden.

Dies sind nur einige repräsentative Beispiele für die praktisch unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten der Laserdioden. Besondere Erwähnung verdient auch die Netzhaut-Chirurgie, die zahllosen Menschen Wiedererlangung des Sehvermögens verspricht.

In Fernkopierern und Kopiergeräten, die den Geschäftsverkehr modernisieren. Satelliten-Kommunika-

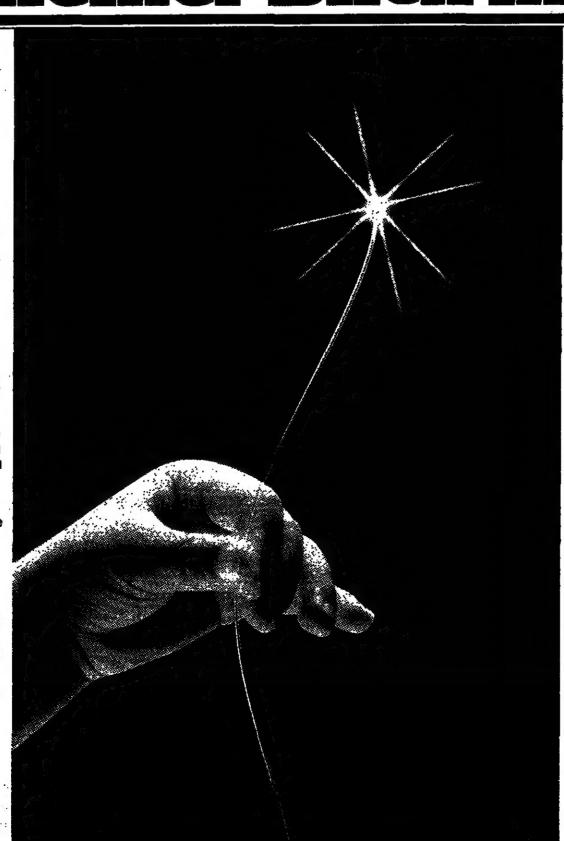

tion, optische Computer, fortschrittliche wissenschaftliche und medizinische Analyse und manches mehr. Alles helle Ideen für eine Zukunft, zu deren Gestaltung Hitachi einen wesentlichen Beitrag leisten wird.



Hitachis führende Rolle im Bereich von Laserdioden und Optoelektronik, in der Herstellung wie in der Forschung, ist das Resultat vieler Jahre intensiver Bemühungen. Hitachis Produktionsprogramm umfaßt Laserdioden mit den verschiedensten Ausgangsleistungen und Weilenlängen.

Hitachi ist mit Recht stolz auf die erzielten Erfolge im Bereich von Laserdioden und die vielen neuen Produkte, die daraus hervorgehen. Dennoch repräsentiert dies nur eines der vielen Beispiele für die Entschlossenheit der Firma, das Leben der Menschen durch die Entwicklung neuer Technologien zu verbessem.

Hitachi liefert eine breite Palette von Produkten – angefangen von Ausrüstung für Kraftwerke und Datenübertragung bis zu Haushaltsgeräten, Computern, Kommunikationsanlagen und sonstigen elektronischen Erzeugnissen.

Während ihrer mehr als 70jährigen Geschichte hat Hitachi, Ltd. stets die Überzeugung vertreten, daß Forschung und Entwicklung die gesundeste Grundlage für das Wachstum einer Firma sind. Um diese Philosophie in die Tat umzusetzen, unterhält Hitachi sechs Forschungslabors, die sich mit Forschungs- und Entwicklungsprogrammen in den verschiedensten Bereichen befassen. Insgesamt betrachtet repräsen-

tieren Hitachis mehr als 20.000 Produkte ein technologisches System, das den verschiedensten Bedürfnissen der Menschen und der Gesellschaft vollauf begegnet.

Hitachi hat etliche helle Ideen für die Zukunft.

**Hitachis breites Spektrum** von Laserdioden-Produkte.



Hitachis Erfahrung in der Optoelektronik kommt vielleicht besonders deutlich in dem breiten Angebot von Laserdioden und Infrarot-Leuchtdioden zum Ausdruck. Diese Produkte umfassen den gesamten Bereich von Leistungsabgabe und



Technologie von Weltrang

Antragen an: HITACHI ELECTRONIC COMPONENTS EUROPE GMBH Hans-Pinsel-Str. 3, 8013 Haar, München Tel: 089-46140 Telex: 05-22593 (HITEC D)

## Wörner will in den USA | Rentenreform: Befürchtungen zerstreuen im August

Rüstungsgegengeschäft Europa-Amerika angestrebt

Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner reist heute nach Washington, um mit führenden Vertretern der US-Regierung und Mitgliedern des Kongresses Ge-spräche zu führen. Einen wesentli-chen Teil seines Aufenthalts in der US-Hauptstadt nehmen Diskussionen mit amerikanischen Journalisten ein, denen Wörner eine wichtige Mittlerrolle zur Verbreitung deutschen Sicherheitsdenkens in

den USA zumißt. Vor Antritt der Reise war hochrangigen Beratern Wörners klar, daß der Minister in Washington nach den jüngsten, von Bundesau-Benminister Hans-Dietrich Genscher ausgelösten Irritationen über die deutsche Position zu den Genfer INF-Verhandlungen viel Mühe würde aufwenden müssen, um Befürchtungen über neue deutsche Unzuverlässigkeiten, die man jen-seits des Atlantiks nach dem Sturz Helmut Schmidts als Bundeskanzler vergangen glaubte, zu zerstreu-en. Wörner trifft noch heute mit seinem Kollegen Weinberger und dem Sicherheitsberater des Präsidenten, Clark, zusammen. Danach stehen wie auch am nächsten Tag Gespräche mit Senatoren und Vertretern des Repräsentantenhauses auf dem Programm. Am Donners-tag kommt Wörner mit Außenminister Shultz zusammen. Auch ein Besuch bei Vizepräsident Bush ist geplant. Neben der Erörterung der Gen-

fer Mittelstreckenverhandlungen

RUDIGER MONIAC, Bonn hofft der deutsche Verteidigungsminister, in der verteidigungspoli-tischen Kooperation mit den USA entscheidende Etappen zu erreichen. Dabei geht es um ein gemeinchen. Dadei gent es un em gemeint sames Konzept zur Stärkung der konventionellen Verteidigungsfä-higkeit der NATO in Mitteleuropa. Wörner glaubt, mit den amerikanischen Partnern in Fragen der Waf-fenbeschaftung und Rüstungsent-wicklung sowie für eine langfristi-gen Staats- und Industriekooperaion zur atlantischen Ausrüstung aller Streitkräfte ("Zweibahnstra-Be") konkrete gemeinsame Ab-sichtserklärungen erreichen Zu

> Es geht dabei um den neuen Ar-tillerieraketenwerfer MLRS, den Panzerabwehrhubschrauber 2, die Panzerabwehrhubschrauber 2, die Entwicklung neuer Munitionsar-ten sowie um die Frage, wie die USA die von Bonn beabsichtigte Beschaffung des neuen US-Luft-verteidigungssystems "Patriot" zur Ersetzung der veralteten "Nike" Hercules"-Raketen finanziell kompensieren können. Sondiert wird pensieren können. Sondiert wird von deutscher Seite schon seit län-gerem, daß die amerikanische Sei-te als Gegenleistung die deutsch-französische Flugabwehrrakete "Roland" kauft und sie zum Schutz ihrer Flugbasen in der Bundeare-publik gegen Fliegerangriffe aus mittleren und niedrigen Höhen einsetzt Damit würde zum ersten einsetzt. Damit würde zum ersten Mal ein wirkliches Gegengeschäft im Sinne der Erhaltung von Ar-beitsplätzen beiderseits des Atlan-

## Skepsis im Kongreß über Kissingers Berufung

Gegner: Er ist kein Fachmann für Fragen Mittelamerikas

D. SCHULZ, Washington Wenn Henry Kissingers Name fällt, bleibt in der politischen Welt Amerikas kaum jemand gleichgül-tig. Nichts beweist das besser als Reaktion auf die Nachricht, daß Präsident Reagan den früheren Außenminister an die Spitze einer Kommission berufen hat, die die Mittelamerika-Politik Washingtons durchleuchten soll. Während Reagan den Mann, den er einst selbst bekämpfte, mit hohem Lob versah, traten die alten Gegner Kissingers - auf dem rechten und dem linken Flügel des politischen Spektrums - sofort wieder auf den Plan.

Die Linken erinnerten an alte Verdächtigungen, Kissinger habe Anfang der siebziger Jahre den Sturz des marxistischen chileni-schen Präsidenten Allende betrie-ben. Die Rechten beschuldigten ihn, der "Architekt der letzten großen Niederlage Amerikas" gewesen zu sein und Vietnam, Laos und Kambodscha "verloren" zu haben.

Der einflußreiche demokratische Abgeordnete Clarence Long erklärte: "Ich kann mir keine Person vorstellen, in die der Kongreß ein geringeres Vertrauen setzen würde." Der ebenso einflußreiche konservative Republikaner, Senator Jesse Helms, sagte: "Es mag in diesem weiten Land ja jemanden geben, der auf meiner Vorschlags-liste (für den Vorsitz der neuen Kommission) noch niedriger rangiert als Mr. Kissinger, aber im Augenblick fällt mir keiner ein." Wie er wiesen auch andere Politi-ker darauf hin, daß Kissinger bisher nicht gerade als Fachmann für

Fragen Mittelamerikas gegolten

Trotz dieser erwarteten Kontroversen spricht aus der Sicht des amerikanischen Präsidenten vieles für die Berufung Kissingers. Die neue, überparteiliche Kommission hat nur dann wirklich Aussicht auf Erfolg, wenn ihr das Prestige gro-Ber Namen anhaftet. Prestige jedoch hat Kissinger noch immer, bei all denen nämlich, die sich im Laufe der Jahre ein objektives Urteil über den "Diplomaten, an den sich schon Legenden ranken" (Reagan) bewahrt haben. Auch dies wurde deutlich, als sich Politi-ker der Mitte, wie der Demokrat Henry Jackson und der Republikaner Charles Mathias, mit anerken-nenden Worten zu Kissinger

Kongreß entstandene Idee der Bildung einer Kommission für Mittel-Eingeständnis, daß die Regierung mit ihrer bisherigen Politik die für den Erfolg notwendige überparteiliche Unterstützung nicht finden konnte. Je mehr Reagan im Kon-greß mit seiner Mittelamerika-Politik auf Widerstand stieß, je kritischer andererseits die Lage in Zentralamerika wurde, um so dringli-cher wurde es für die Administration, nach neuen Ansätzen zu suchen. Die "Kissinger-Kommission" ist das Mittel, der amerikanischen Mittelamerika-Politik eine Grundlage zu geben, die von der Mehrheit mitgetragen werden

Daß Präsident Reagan auf die im

# Spitzentreffen

GISELA REINERS, Bonn Die Spitzen der Selbstverwal-tung der Rentenversicherer treffen sich vom 15. bis 17. August auf der sich vom 15. bis 17. August auf der Nordseeinsel Borkum mit Bundes-arbeitsminister Norbert Blüm (CDU), um die Entscheidung über die Rentenreform vorzubereiten, in der das Finterbliebenenrecht neu geregelt wird. Ein Urteil des Bun-desverfassungsgerichts von 1975 hatte verlangt, daß Mann und Frau im Rentenrecht gleichgestellt wer-den mißten.

den müßten.
Inzwischen drängt die Zeit auf
eine Entscheidung. Im Urteil war
festgelegt, daß die Reform am Ende der zweiten Legislaturperiode,
die dem Urteil folgte, in Kraft treten müßte; das wäre normalerweiten müßte; das ware normalerwei-se zum 1. Januar 1985 der Fall gewesen. Doch die Regierung wechselte vorzeitig. Karlsruhe hat jedoch Verständnis gezeigt, daß die neue Regierung noch Zeit brauchte, um ein eigenes Konzept vorzulegen. Die Verwaltung der Rentenversicherer forderte zuden eine Umgellungsfrigt von mehr sie eine Umstellungsfrist von mehr als einem Jahr, so daß erst zum 1. Januar 1986 mit dem Inkrafttreten zu rechnen ist. Für die Gleichstel lung von Mann und Frau sind meh-rere Modelle im Gespräch. Die Pro-bleme, die dabei gelöst werden sol-

- die Kasse der Rentenversicherung darf nicht belastet werden; es wäre im Gegentell eine Enflastung

die Harmonisierung der verschie-denen Alterssicherungssysteme darf nicht verbaut werden; darf nicht verbaut werden;

- eine Kumulation von Renten und
rentenähnlichen Einkommen soll
vermieden werden. "Die Rente
muß den Empfänger tragen – an
alles Zusätzliche kann man 'ran",
heißt es dazu im Arbeitsministerium. Zur Debatte stehen die Möglichkeiten der Rentenbesteuerung,
der Einkommensanrechnung und der Einkommensanrechnung und der Anderung der Rentenformel. Doch alle Modelle weisen Nachtei-

Bei der Besteuerung der addier-ten Renten landet das Geld nicht in der Rentenkasse. Hier müßte der Bundeszuschuß neu definiert wer-den, damit das Geld wieder zu-rückfließt Bei einer Teilhaberrente ist die Berechnung anderer Einkünfte sehr kompliziert, und bei einer Anderung der Rentenformel wird das Problem der Anhäufung von mehreren Renten nicht gelöst. Zur Zeit scheint im Arbeitsministerium ein Besteuerungsmodell bei hobem Freibetrag und gleichzeitiger Neuregelung des Bundes-zuschusses favorisiert zu werden.

#### **Bundesbeamte** mit 62 in Pension?

rtr, Bonn Beamte des Bundes sollen nach dem Willen des Bundesinnenmini-steriums künftig bereits mit 62 Jahren zuf eigenen Wunsch in den vorzeitigen Ruhestand versetzt werden können. Das Ministerium bereite derzeit eine entsprechende Anderung der versorgungsrechtlichen Vorschriften vor, erklärte gestern ein Sprecher des Ressorts. Nach der derzeit geltenden Regelung können Beamte des Bundes, deren reguläre Altersgrenze bei 65 Jahren liegt, auf eigenen Antrag und unter bestimm-ten Voraussetzungen mit 63 Jahren

Ziel der Änderung ist nach Anga-ben des Sprechers die Angleichung der Ruhestandsregelung für Beam-te des Bundes an die der Länder, wo Beamte sich jetzt schon mit 62 Jah-

# Staatsanwälte sollen schärfer gegen Diebe, Schwarzhändler und Faulenzer vorgehen

FRIED H. NEUMANN, Moakan

Die Staatsanwälte der Sowjetunion sind verpflichtet worden ge-gen Verbrecher und andere Rechtsverletzer wirksamer vorzugehen. Anklagevertreter aller staatlichen Ebenen, von den Republiken bis hinunter zu Kreisen und Städten, versammelten sich Mitte Juli an unbekanntem Ort und wurden von Generalstaatsanwalt Re-

den von Generalstaatsanwalt Re-kunow zu "entschlossenem Kampf" aufgefordert: Gegen An-griffe auf Leben und Gesundheit der Bürger, hauptsächlich sber ge-gen die traditionellen Laster der Sowjetgesellschaft wie Diebstahl von Volkseigentum, Bestechlich-keit, fallsche Angaben über Planer-füllung und "Spekulation", wie die Bereicherung durch Schwarz-Bereicherung durch Schwarz-marktpraktiken genannt wird. Auch Trinker, Rowdies und Arbeitsscheue sollen schärfer angefaßt werden

Rekunow berief sich dabei auf Partei- und Staatschef Jurij Andro-pow. Bei der Aufzählung von Re-gierungsvertretern, die en der Tagung teilnahmen, nannte die Re-gierungszeitung "Iswestija" den stellvertretenden KGB-Vorsitzenden Zinjew an erster Stelle.

So wird ein weiteres Mal Anlauf genommen, um Ordnung und Dis-ziplin, Sauberkeit und Moral unter die Sowjetmenschen zu bringen. Die erste Welle Anfang des Jahres war noch eine reine Polizeiaktion, die von der sogenannten Volks-kontrolle unterstützt wurde. Sie

#### Labour: Vier Kandidaten für den Parteivorsitz

Die britische Labour Party hat die Namen der vier Kandidaten bekanntgegeben, die sich auf dem nächsten Parteitig am 2. Oktober für das Amt des Parteiführers bewerben wollen. Der bisherige Par-teichef Michael Foot hatte unmit-telbar nach der vernichtenden Nie-derlage seiner Partei bei den Un-terhaus-Wahlen am 9. Juni seinen Rücktritt angekündigt.

Die besten Aussichten auf den Parteivorsitz werden dem 41jährigen Neil Kinnock eingeräumt. Kinnock, der als Exponent des linken Labour-Flügels gilt, hat dazu auf-gerufen, die innerparteilichen Flügelkämpfe zu beenden. Das schlechte Wahlergebnis zeige, daß der Wähler nicht überzeugt werden konnte, daß sich "unsere Politik in der Praxis verwirklichen" lasse. Außer Kinnock kandidieren noch die der Parteimitte zuzurech-nenden früheren Minister Roy Hattersley (50) und Peter Shore (59) und der 62jährige Eric Heffer, der die äußerste Linke repräsentiert.

Auf dem Parteitag in Brighton neuen menie doca siamineuen Modus gewählt, der nach dem Ur-teil von Beobachtern die Linke begünstigt. Bisher hatten allein die Labour-Parlamentsabgeordneten den Parteiführer bestimmt. Künftig erhalten dagegen die Ortsver-bande, in denen die Parteilinke überwiegt, genausoviel Stimmen-anteile wie die Abgeordneten – nämlich jeweils 30 Prozent; die restlichen 40 Prozent sind den Ge-

werkschaften vorbehalten. Zur Wahl steht auch das Amt des stellvertretenden Parteivorsitzen-den Denis Healey, der wie Foot nicht mehr kandidiert.

sollte die Werktätigen daran hin-dern, während der Arbeitszeit die verschiedensten Besorgungen zu machen, zum Friseur oder gar ins Kino zu gehen. Da sie wenig be-wirkte und die Bevölkerung verär-gerte, wurde sie bald abgeblasen.

Jetzt geht die Parteiführung gründlicher vor. Sie droht einer-seits mit Strafen und Gerichtsver-fabren, andererseits beschränkt sie sich nicht auf die kleinen Sünder. sich nicht auf die kiernen Sünder. Sie gibt sich sogar den Anschein, im Namen des Volkes zu handeln. Wiederholt veröffentlichte die Par-teipresse harsche Aufforderungen verärgerter Bürger an die Staatsor-gane, gegen Mißstände energischer anzukämpfen.

Da wird an eine Art Pranger aus den dreißiger Jahren erinnert, an eine "schwarze Kasse" mit dem Schild: "Warum bekomme ich hier meinen Lohn? Weil ich ein Bummmenen Lohn? Weil ich ein Bumm-ler, Faulenzer, Trinker, Simulant bin." Über den Diebstahl von Volkseigentum müsse "mit lauter Stimme" geredet werden: "Die Leute sollen wissen, wer sie be-stiehlt." Die Strafen sollten in solchen Fällen zwanzigmal höher als der gestohlene Wert angesetzt wer-den, analog zu den Strafen für Schwarzfahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Gerichte müßten schon bei der Entwendung von Gegenständen im Werte von 25 Rubeln und nicht erst beim doppelten Satz eingeschaltet werden, verlangte ein anderer.

Jeder sei verantwortlich für alles.

was in seiner Umgebung geschieht, und sollte kompromisios gegen Miswirtschaft und Verantwortungslosigkeit auch der leiten-den Stellen auftreten. Bei der Ein-sparung von Robstoffen kämpfen wir um jedes Gramm, und vor int-seren Augen von Bribabat aus für Tausende von Rubeln", emporte

Gegen solche krimmelle Gleichgültigkeit müsse sich eine "Atmo-sphäre der Unduldsamkeit" richten. Das ist der Tenor eines "Praw-da"-Artikels, der gleichzeitig die fehlende Bereitschaft der Werktätifehlende Bereitschaft der Werkfätigen beklagte, entschlossen dagsgen einzuschreiten. Die neue Sauberkeitskampagne soll weder Parteimitglieder noch Höhergestellte verschonen. Offenbar will die Parteiführung gerade die mittleren Etagen der bürokratischen Instanzen in die Zange nehmen, indem sie die Basis mobilisiert. Eine wichtige Rolle spielt dabei das neue Gesetz für Betriebsbelegschaften aller Arbeitsbereiche. Von oben kann dieses neue Instrument "sozialistischer Demokratie" jeweits in die gewinschte Richtung gelenkt werden. Schon ist in einem "Prawda"-Kommentar davon die Rede, daß die Belegschaften ein "Gericht" darstellten. Und der stellvertretende Generalstaatsanwalt Baschenow machte klar, daß dadurch Ordnung und Diaziplin in dadurch Ordnung und Disziplin in den Produktionsbereichen ge-stärkt, "die Kontrolle der Werktätigen über die Arbeit der Verwaltun-gen" verbessert werden sollen.

sich ein Arbeiter.

## Hilfsprojekt für Polen noch in der Schwebe

"Solidaritāt" fordert von Warschau Generalamnestie

Das von mehreren katholischen Bischofskonferenzen angestrebte Hilfsprogramm für die polnische Landwirtschaft und das Handwerk ist entgegen anderslautenden Darstellungen nach wie vor offen. In unterrichteten kirchlichen Kreisen unterrichteten kirchlichen Kreisen hieß es gestern, die bisherigen Bereitschaftserklärungen des Militärregimes in Warschau seien "nicht ausreichend". Sie seien zu allgemein gehalten, vor allem aber fehle bislang die Garantie, daß das von Spendern, kirchlichen Organisationen und Regienung gehabten. nen und Regierungen sufzubrin-gende Geld dem Zweck entspre-chend verwendet werde. Das Risi-ko aber, das insbesondere Spender eingingen, müsse so niedrig wie möglich gehalten werden. Auch der Primas von Polen, Jozef Kardi-nal Glemp, hatte kürzlich erklärt,

es seien noch "einige juristische Fragen zu klären".

Bis gestern herrschten noch im-mer Zweifel, ob das Kriegsrecht tatsächlich wie beabsichtigt zum polnischen Nationalfeiertag am 22. Juli aufgehoben wird. In Warschau war von einer starken Gruppe von Seim-Mitgliedern die Rede, die mit-seiner Aufhebung warten wollten, bis klar sei, ob es zum dritten Jahrestag des Danziger Abkommens im August nicht wieder zu Unru-hen kommt. Der Seim tritt heute und morgen zusammen, um über die Sonderbestimmungen zu ent-scheiden, die an die Stelle des Kriegsrechts treten sollen.

Die Untergrundführung der verbotenen Gewerkschaft "Solidari-tät" will ihren Kampf auch in Zu-kunft fortsetzen. Die Arbeit solle erst dann eingestellt werden, wenn eine Generalzunestie für politi-

sche Gefangene verklindet werde, sche Gefangene verkündet werde, sagte der Gewerkschafter Zbigniew Bujak. Er kündigte ferner an, daß die "Solidarität" sich auf "die eine oder andere Weise zu Wort melden" werde, um an die Streiks und die Danziger Vereinbarungen vom August 1980 zu erisnern. Wie das geschiehen werde, hänge von der "politischen Stimmung" nach dem Nationalfeiertag am 22. Juli ab.

Arbeiterführer Lech Walesa hatm zz. Jun ab. Arbeiterführer Lech Walesa hat-

te bereits am Montag erklärt: "Wir werden den August 1980 nicht vergessen. Unsere Ideale werden nicht sterben. Für sie werden wir kämpien." Die Zeit der schlimmsten Le-bensmittelkrise in Polen ist offen-

bar vorbei. Mit Ausnahme von Fleisch, Mehl und Zucker können die Polen heute alle Lebensmittel wieder ohne Marken kaufen, sogar Butter und andere Fette. In den normalen Läden praktisch überhaupt nicht zu bekommen sind allerdings importierte Güter wie Kaffee, Schokolade, Kakao, Rosinen, und Südfrüchte, Sosar Tee ist knapp geworden. Wenn man nicht auf Schwarzmarktpreise ausweichen will, kann man diese Dinge, nur in den Devisenläden erstehen. Der größte Engpaß ist zur Zeit die Versorgung mit industriellen Gütern Jetzt hat man sich für einige den "gelenkten Verkauf" über die Betriebe ausgedacht. Doch wie soll es eine gerechte Verteilung ge-ben, "wenn auf 1000 Personen 5,4 automatische Waschmaschinen, 6,7 Kühlschränke, 3,5 Tiefkühltruhen 3.8 Nähmaschinen und 15 Teppiche kommen?" fragte die Warschauer Zeitung "Kurier

## Andropow bewirkt neue Säuberung US-Laserwaffe gegen Raketen auste der dem Weltraum

Die Vereinigten Staaten sind missier heute zur Verfügung stehes den Technologie in der Lage

Die Vereinigten Staaten sind mit Rose ihrer heute zur Verfügung stehen den Technologie in der Lage, ein Laserwaffe zu bauen, die von Weltraum aus anfliegende gegnen sche Raketen zerstören kann. Die geht nach Angaben der Luftfahr zeitschrift Aviation Week an Space Technology aus neuen Sie dien der amerikanischen Industrinervor.

Die Zeitschrift schreibt umfant aus esteue fahrtunternehmen Lockheed im FRW zeigten, daß die vorgeschigenen Weltraumisser anfliegenen Sowjetische ballistische Rakete sowjetische ballistische Rakete seist wir seisen wie die heute existieren den sowjetischen Modelle.

Die anfliegenden Raketen solle das sowjetischen Laser zerstin werden, der eine Leistung von führen ser benutzt.

Verkabelung: Städte in beset dat fordern Entlohnung: Städte in der Düsselde les beschenden Entlohnung der Städte und Gemeinden werden der Tendenstehen bilhenbringend Breitband un sinde gestoppt wie Glassisserkabel für eine neue Lies der Verlander mension der Fernseh-Kommunik best der Verlander in werden für die zukunft rächtigen Kabel in ihrem Bode oder aber Nutzungsrechte wetwa für ein Kommunalfernsehen bekommen. In der Rehmenverel bekommen. In der Rahmenverei barung zwischen dem Bundespos ministerkum und den Vertrete der kommunalen Sprizenverhä de, die gestern in Bonn unterzeic

Doppe

Mes Bute Grunde, d

UNDUSTRIE

arte der Auftil auf Vorjahre ein Minus von

i Auslandsges Rückgang um landsgeschäft wei p. geschäft

Denn wenn auch der Wettbewerb

de, die gestern in Bonn unterzeic net wurde, ist das Problem de Entiohnung für die Gemeinde dan end Projektion durch die Post bis zu einer endge zu nicht als Wett tigen Rechtsentscheidung ansgemann durch privitigen Rechtsentscheidung ansgemann der Priklammert worden.

Die kommunalen Spitzenverstellen der Priklammert werden nach Angaben de kom 5th er die bände werden nach Angaben de kom 5th er die hönde wertfellischen Städtennen dah er mitt und Geneindebundes bis zunseher Behorde kunn ein Urteil in ihrem Sinne stoffen um den Wertfell in ihrem Sinne stoffen um den Wertfell in ihrem Sinne stoffen um den Wertfell in ihrem Sinne stoffen un halten. We post hatte am 28. April 1983 eine keiten mit mus Mar ersten Prozef dieser Art vor der in Subventionen Verwaltungsgericht Köln in ersten Wetbewerb ers Verwaltungsgericht Köln in erstin Wettbewerb ers Instanz gegen die Stadt Bergis Gladbach gewonnen it escheint es ja ikul wenn staatli asplitik einersetts

## Kommt chilenischer au die Kardare nim

Gewerkschafter frei in Schvenhoner. ein midererseits derse für Schvenhoner. ein midererseits derse für Schvenhoner. ein schwerb außer Fur Kanta in ben nicht nur bir Freilassung des am 15. Juni verhälte Impfanger dann teten Vornitzenden der Kupfenmid ihre Folgen kein beiter Gewerkschaft (CTC), Rodd mir zu machen. Sie Seguel, aus der Untersuchungsit unterstützten Winaft angeordnet. Die Entscheidun witen auch in hohmung noch durch eine köhere Tanier. Sie miteren muß noch durch eine höhere I sie müssen stanz bestätigt werden. Seguel www Resourcen in prism 15. Juni wegen angeblicher Auf de Staatskasse an wiegelung zu illegalen Proteste und Streiks verhaltet worden. Im Wolfgang Ka

Ein Berufungsgericht hatte in dem daß öffentliche vergangenen Wocke entschiede entschiede abecit sei wenr daß friedliche Proteste gegen de aus dem Sturz chilenische Regierungsfehrlaß verlag zu machen "Die brechen zu betrachtenssienund uns sich nicht leis dieses Beguftzdung die Freiberung in hat. dieser Begründung die Freilassule hillassung Zehm des Cheft der Christdenokreischloder Werftar schen Partei Gebried Veldes ausmesten – die Foldem Gefängnis verfügt. Die Militärerend Was die regierung hat dagegen Berufunge kristen sollte, seingelegt. laweise auf die Kien der Beihilfen, sind

ideneres Auftreter Schon ein halber Liter weniger bringt uns alle weiter beringt uns alle weiter bei den EG. wettbewerbsver Sonntagsreden ble the sich natürlich Weiter als Sie vielleicht denken. Sinn hat, wenn wir nesten Kartellges isten und eine de Wirtschaft für



Der persönliche Sparerfolg jedes einzelnen Kraftfahrers ist spürbar für uns alle. Wenn jeder auf 100 km auch nur einen halben Liter herausfährt,

macht das zusammen rund 1,5 Milliarden Liter im Jahr.

Das lohnt sich also. Zu Ihrem eigenen und unser aller Nutzen:

Für die Verminderung unserer Öleinfuhrabhängigkeit. Für die Schonung der Energiequellen, auf die wir noch lange angewiesen sind. Für unsere Leistungsbilanz. Und für unsere Umwelt, unmittelbar. Denn weniger aufs Pedal und weniger durch den Auspuff, heißt weniger Lärm und weniger Schadstoffe in der Luft.

Unterschätzen Sie bitte nicht, wieviel Sie Grundsatze als Autofahrer durch energie- und umweltbewußtes Fahren beitragen könner th startliche Maßis startliche Maßis startliche Maßis startliche im Startliche im Startliche im Startliche Startliche Maßis s Machen Sie mit! Die Devise heißt: "Schon ein halber Liter weniger auf 100 km lohnt sich".

Hier gibt es Tips und Informationen.

| Die Broschi | n Sie mir bitte ko<br>ûre "Mehr Kilom | eter mit wenige | er Benzin." ()  |            | ags ags        |
|-------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|
| Das Krafts  | toff-Sparbuch".<br>bitte adreuzen Me  | O Den Aufkle    | ber "Ich bin i  | nergiespan | O Maria        |
| Autremences | tane cristenzia, Me                   | EIG ACGURAL:    | a da<br>A dapad |            | Belebun Sieben |
| Name        |                                       |                 |                 |            | a estellun     |
| Struße      |                                       |                 | 1,000           | ***        | a Leseines     |
| Plz/Ort     | <del> </del>                          |                 |                 | ate esta d | Secingaria     |

Energiesparen - unsere beste Energiequelle.



Der Bundesminister für Wirtschaf



# gegen Raketen dem Weltraum Ende der

Die Zeitschnis scheint reiche Studien der beite fahrungernehmen Leite genen daß die von sowietische ballstische kann der der beite der b

Verkabelung Sta fordern Entlohn

Die Stadte und Genene ien nach profiteren in Die Bundespost in ihren bei Dirhammen gend Brenber Glassassenkabel für eine wie menscht der Perinsen kommunichten ein weder fürste die Bertrachtigen Mabel in ihren der aber Wultungsreibe sitze für ein Kommunalient bei werden in der Rahmen bestehnten werden in der Rahmen bestehnten und der Rahmen bestehnten und genene der Rahmen bestehnten der Rahmen der Rahmen bestehnten der Rahmen der Rahmen

Sekommen In der Rahm

baring Twischen dem Bunk

manusterium und der Ver-der Kummungen Sphrei-der die gesternin Bonnung

net warde ist das Proba-

Die Sommunalen Spor

bante werden nach Ange

Service Control of the Control of th

mo Gemeiniebunde &.

months of technical instance

and send of the Deutsche Re-positionate and 25 April 1861.

Vom. 1211ng: genein Könng

is Think pages the State be

Kommt chilenisch:

Gewerkschafter#

日本 (....) なりませる am 15 (血症

tenen destinenden de Rei Deutschlieben erkeinzelt (Mis-R. Sogsen die der Untersti-gen) des der Die Ensti-

Bie . f. feit, aufch eine fe-

cturn testatig werden See ; the description of the see Per ;

Bir Burling gegennist.

soile or patent Whome enter

- E-g.e-ing-ides.

hdt - Der bundesdeutsche Textilfschhandel war in den letzten Jahren wahrlich nicht auf Rosen gebettet. Schon 1980 verzeichnete er nur noch ein reales Umsatzplus voneinem Prozent, aber dann ging die Abwärtsfahrt erst richtig los 1881 mit minus vier Prozent und 1982 rmit sogar minus sechs Prozent. Das aber bedeutete unter dem Strich auch absolut unbefrie-digende Betriebsergebnisse, ob-wohl hier systematisch mit Kowom mit systematische mit ko-steneinsparungen gegengesteuert wurde: Dazu gehörte nicht nur ein vertretbarer Personalabbau, son-dem in vielen Häusern auch eine consequentere Kontrolle des Lagerumschlages durch verstärkten Kinsatz von computergesteuerten Warenwirtschaftssystemen.

Talfahrt?

Die ersten für das laufende Jahr vorgelegten Zahlen lassen sich dagegen zumindest bedingt als er-freulicher bezeichnen. So vermeldet die Katag, einer der führenden Einkaufsverbände der Branche, für das erste Halbjahr ein wertmä-ßiges Plus von 2,5 Prozent in ihren Anschlußhäusern. Einen besonders positiven Trend zeigte dabei die Umsatzentwicklung von Her-renausstattung, Sportbekleidung, Handarbeiten und Teppichen, le-diglich die Resultate bei Kinder-bekleidung und Haustextillen enttäuschten weiter. Auch die Talfahrt der betriebswirtschaftlichen Ergebnisse konnte gestoppt wer-den, allerdings auf dem unbefriedigenden Niveau der Vorjahre. Das alles bedeutet jedoch noch keine endgültige Trendwende, zu-

mal die staatlichen Maßnahmen der jüngsten Vergangenheit eher der Kaufkraftabschöpfung als ei-ner zusätzlichen Geschäftsbele-bung dienen. Auch die Mehrwert-steuererhöhung dürfte sich nicht voll weitergeben lassen und die Rendite zusätzlich belasten. Ob die verhalten optimistische Stim-mung anhält, wird sich nach dem Sommerschlußverkauf zeigen.

#### Springprozession

ews. - Wie selten zuvor zur sommerlichen Ferienzeit demonstrie-ren die deutschen Ölkonzerne in den letzten Wochen funktionie-rende Marktwirtschaft. Wie auf rende Marktwirtschaft. Wie auf der Echternacher Springprozession bewegen sich dabei die Preise: zwei Schritte vor, einen zurück. Heute, so haben es Esso und Aral angekündigt, werden ihre Benzinpreise um drei Pfennig je Liter erhöht, nachdem in den letzten drei Wochen in einigen Regionen schon neun Preisschübe nach nen schon neun Preisschübe nach oben und unten registriert worden waren. Oder wie ein Tankwart klagte: "Ich komme schon gar nicht mehrvonder Leiter herunter wegen der andauernden Schilderauswechselung." Dabei haben die Gesellschaften gute Argumente für ihre Preisanhebungen. Denn die Verluste im Mineralölgeschäft halten trotz aller Strukturmaßnahmen der Firmen weiter an. Das Preisniveau liegt zudem noch um drei bis vier Pfennig unter dem Vorjahresstand. Das nach der Mehrwertsteuererhöhung und bei höherem Dollarkurs. Nur der Verbraucher fühlt sich ob des dauernden Auf und Ab für dumm ver-

SUBVENTIONEN / Widerstand gegen die Pläne des Bundesfinanzministers

## Kiechle gegen Abbau des Zuschusses an Unfallversicherung für Landwirte

Stoltenbergs Pläne zum Subventionsabbau stoßen auch in den eigenen Reihen auf großen Widerstand. Ein Beispiel ist der Bundeszuschuß zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung, den der Finanzminister bis 1986 stufenweise abbauen wollte. Für 1984 ist er damit bereits am Widerstand von Ernährungsminister Kiechle gescheitert, der die Verringerung von 279 (1983) auf 200 Millionen verhindert hat.

Im Papier zum "Subventionsab-bau", das Stoltenberg für die Haus-haltsberatungen am 29. Juni dem Kabinett vorgelegt hat, heißt es zu diesem Punkt klipp und klar: "Am Grundsatz eines stufenweisen Abbaus wird bei 1986 festgehalten. 1984 wird die dritte Abbaustufe verwirklicht." Stoltenberg wollte für 1985 nur noch 200 und für 1986 noch 40 Millionen Mark Bundeszunoch 40 Millionen Mark Bundeszuschuß einsetzen. Aus den Haushaltsberatungen

am 29. Juni hat Kiechle jedoch die Zusage mitgenommen, daß über diese Zahlen der mittelfristigen Finanzplanung nach der Sommer-pause noch einmal gesprochen wird. Schwer vorstellbar erscheint es, daß die Subvention 1985 auf 120 Millionen sinkt, nachdem eine weit bescheidenere Kürzung für 1984 schon politisch nicht durchsetzbar

Weitere Faktoren lassen Zweifel aufkommen, ob Stoltenbergs Ab-baupläne überhaupt durchzusetzen sind. So hat der Bundeskanzler auf dem Bauerntag am 1. Juli in Freiburg nach Einschätzung des Ernährungsministeriums die sogenannte "alte Last" anerkannt und zugleich eingeräumt, daß sie voll abgedeckt werden müsse. Bei der lites Lest werden müsse. Bei der lites Lest hendelt er sieh um die alten Last handelt es auch um die Hypothek, die durch den Struktur-wandel in der Landwirtschaft (Abwanderung von Erwerbspersonen in andere Wirtschaftszweige) auf der Unfallversicherung ruht. Das Thema ist nicht neu und hat bereits die letzte Regierung veranlaßt, ein Gutachten beim Ifo-Institut zu be-stellen, das am 1. August vorliegen soll (nach Angaben der SPD-Fraktion jedoch "längst in den Schubla-

den liegt").

Auch wenn das Gutachten offiziell noch aussteht, so sind doch erste Ergebnisse bereits durchgesickert. Danach soll die alte Last auf eine Größenordnung von der-zeit jährlich etwa 400 Millionen Mark beziffert werden (mit steigender Tendenz). Wenn sich diese Information bestätigt, so käme das Gutachten Kiechles Position zustatten, der eine Festschreibung des jährlichen Bundeszuschusses auf 340 Millionen Mark fordert. Bei

auf 340 Millionen Mark fordert. Bei der SPD findet er hierfür zumindest klimatische Unterstützung. Stoltenberg hat bisher die These vertreten, daß die betroffenen Minister bei Ablehnung bestimmter Kürzungen Einsparungen an anderer Stelle hinzunehmen hätten. Dies ist im '84er Haushaltsentwurf gelungen. Die nicht zultande gekommene Kürzung des Bundeszuschusses wurde durch Einsparunschusses wurde durch Einsparungen an anderer Stelle hereingeholt; allein 50 Millionen bei der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und

Küstenschutz und damit bei einer Investitionsausgabe (17 Millionen bei der nationalen Vorratshaltung, 10 Millionen bei der Landabgabe-rente und 2 Millionen bei For-schung und Entwicklung).

Offen ist, ob sich Kiechle auf

Dauer mit der Forderung durchset-zen kann, einen Subventionsabbau in dieser Größenordnung zu verhindern und statt dessen etwa Investitionsausgaben wie die für Küstenschutz dauerhaft gekürzt werden. Immerhin hatten die Bonner Koalitionsfraktionen von CDU/ CSU und FDP in einem Entschlie-Bungsantrag zum Agrarbericht 1983 die Bundesregierung ersucht, "die Abdeckung strukturwandel-bedingter Defizite (alte Last) in der

Unfallversicherung anzustreben". Im Finanzministerium (BMF) macht man keinen Hehl aus der Ablehnung dieser Agrarsubven-tion. So erhielten auch gewerbliche Berufsgenossenschaften keine Bundeszuschüsse. Eine Rechtsverpflichtung des Bundes wird selbst dann nicht gesehen, wenn eine alte Last dargelegt werden könnte. Im BMF sieht man auch keine

Parallele zur Bergbaualtlast: Dort seien die Produktionskapazitäten abgebaut worden, in der Landwirtaogebait worden, in der Landwitschaft sei die Produktionsgrundlage "Boden" im wesentlichen erhalten geblieben. Vor allem aber
fürchtet das BMF die Präjudizwirkung auf andere, in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befindliche Wirtschaftszweige (oder solche, die künftig hineingeraten). Die Forde-rung auf Gewährung staatlicher Hilfe könnte immer wieder mit al-ten Lasten begründet und immer schwerer abgewiesen werden.

#### **IWF-KREDITE**

Währungsfonds (IWF), insbesondere an Südafrika, ausgesprochen. In einem Brief forderte Volcker den Kongreß auf, entsprechende Anderungsvorschläge zu einem Gesetzentuurf abzulehnen entwurf abzulehnen.

Erhöhung seiner ausleihungsfähigen Reserven um 47,4 Prozent auf 99 (vorher 66,8) Milliarden Dollar beschlossen, um Entwicklungsländer insbesondere Brasilien, Argenti-

sende Wirtschaftsprobleme berückschie wirschaltsprobleme berücksichtigen, hieß es.
Allerdings werde Polen nunmehr
geringfügig höhere Zinsen zu zahlen haben, als im vergangenen Jahr
festgelegt worden seien, obwohl die
Eurodollar-Zinssätze, die als Bemessungsgrundlage dienten, gefal-len seien. Die Neuvorschläge seien in der vergangenen Woche in Warschau zwischen der sogenannten Arbeitsgruppe der 500 Gläubigerbanken und polnischen Verhand-lungsführern erörtert worden.

Bei einer Ausdehnung der Tilgungsfristen solle Polen in diesem Jahr 60 Prozent der 1983 fälligen Zinszahlungen in Form von Handelskrediten zurückerhalten, während im vergangenen Jahr nur die Hälfte der 1982 fälligen Zinszahlungen in dieser Form "erstattet" worden seien, verlautete aus den Bankenkreisen.

Polen, das bei seinen westlichen Gläubigerbanken mit etwa zwölf Milliarden Dollar verschuldet ist und westlichen Regierungen nochmals einen ebenso hohen Betrag schuldet, sieht sich großen Schwierigkeiten ausgesetzt, weitere Hart-währungskredite von seinen Gläu-

## Doppelte Moral

Von HANNA GIESKES

Cubventionen und Protektionis-Omus schaden mehr als Wettbewerbsverzerrungen durch private Unternehmen." Wenn der Präsi-dent des Bundeskartellamts dies öffentlich betont, gibt er dann nicht zu erkennen, daß er mittlerweile am Sinn seiner Behörde leise Zweifel hat? Was nützen alle Ver-suche, Märkte offen und den Wett-bewerb lebendig zu halten, wenn anderswo Protektionismus Märkte verschließt und Subventionen je-den Impuls zu Wettbewerb erstik-

Tatsächlich erscheint es ja wie doppelte Moral, wenn staatliche Wettbewerbspolitik einerseits die Wirtschaft an die Kandare nimmt, venn aber andererseits derselbe Shat durch Subventionen eben diesen Wettbewerb außer Funktion setzi. Denn nicht nur brauchen sich die Empfänger dann um Konkurrenz und ihre Folgen keine Gedanken mehr zu machen, sondem ihre nicht unterstützten Wettbewerber werden auch in hohem Maße entmutigt: Sie müssen mit ihren knappen Resourcen ja praktisch gegen die Staatskasse antre-

Nun räumt Wolfgang Kartte gleichwohl ein, daß öffentliche Hil-fe dann angebracht sei, wenn es danun gehe, "aus dem Sturzflug einen Gleitflug zu machen": Dieser Staat kann es sich nicht leisten, untätig der Entlassung Zehntau-sender von Stahl- oder Werstarbei-tern entgegenzusehen – die Folgen wären verheerend. Was dieser Staat sich aber leisten sollte, sind deutliche Hinweise auf die Einmaligkeit solcher Beihilfen, sind ins-besondere Taten. Dazu zählt auch ein entschiedeneres Austreten in Brüssel gegen wettbewerbsverzer-rende Beihilfen oder protektioni-stische Praktiken bei den EG-Part-

Solange dies nur Gegenstand po-litischer Sonntagsreden bleibt, solange stellt sich natürlich die Frage, ob es Sinn hat, wenn wir uns eins der strengsten Karteligesetze der Welt leisten und eine 235-Mann-Behörde zu seiner Durchsetzung. Soil die Wirtschaft für ordnungspolitische Grundsätze gera-destehen, denen sich der Staat offenbar immer weniger verpflichtet

Es gibt indes gute Gründe, daran festzuhalten. Denn wenn auch die Spielräume der Wettbewerbsbehörde durch staatliche Maßnahmen - etwa beim Stahl - immer mehr eingeengt werden, es bleibt genug zu tum. Da ist zum Beispiel

TEXTILINDUSTRIE

Der Auftragseingang der deut-schen Textilindustrie hat sich im

Mai um knapp sieben Prozent er-höht. Die Belebung der Konjunk-tur beschränkte sich auf das In-land, wo die Bestellungen um acht Prozent zunahmen, während aus

dem Ausland nur um ein Prozent

höhere Auftragseingänge vorlagen. Insgesamt brachte der Monat Mai

der Textilindustrie einen Auftrags-

zuwachs von fünf Prozent. In den ersten fünf Monaten die-

ses Jahres verharrte der Auftrags-eingang nominal auf Vorjahreshö-he, real mußte ein Minus von zwei

Prozent hingenommen werden.

Dabei hatte das Auslandsgeschäft nominal einen Rückgang um fünf Prozent, das Inlandsgeschäft eine

Wenig gefragt waren bei der Da-

men-Oberbekleidung Kostiime (minus neum Prozent). Dagegen

konnten Damenhosen ein Plus von

9,7 Prozent verbuchen. Den größ-

unahme um zwei Prozent.

Auftragseingang aus dem

Inland deutlich gestiegen

AFP. Frankfurt

die Bauwirtschaft. Der Kartellamtspräsident ist mit Nachdruck der Unterstellung entgegengetre-ten, er fasse die entdeckten Kartellsunder mit "Samthandschuhen" an; die Bußgeldbescheide werden ihnen nicht erspart bleiben.

Jeglichem Versuch, die Besonderheiten des Baumarkts, die auch er nicht leugnet, als Rechtfertigung zu werten oder deshalb etwa die gesamte Branche vom Kartelige-setz auszunehmen, ist er ebenso energisch entgegengetreten wie der Vertreter des Bundeswirt-schaftsministers. Es gäbe auch kei-nen Sinn, hier Nachsicht zu üben. Für Bauherren wären die Folgen Ähnlich ist es mit der wachsen-

den Konzentration im Handel. Sie wird markiert nicht nur durch den Versuch der Metro, beim Kaufhof eine Schachtel zu besitzen, sondern auch durch die zunehmende Zusammenarbeit verschiedener Großunternehmen des Handels mit den Zentralen der Genossenschaften beziehungsweise mit Abrechnungskontoren. Hier befürchtet das Bundeskartellamt Nachfragemacht, geeignet, den Lieferanten Daumenschrauben anzulegen. ie Folgen sind absehbar: Wenn

nur noch wenige große Han-delsgruppen selbständig einkaufen, dann ist der Tag nicht fern, wo der Wettbewerb um den Verbraucher, der zur Zeit noch verbissen ausgetragen wird, dem Handel nichts mehr bringt. Also wird er, zum Nachteil seiner Kunden, weitgehend darauf verzichten. Deshalb gibt es überhaupt keinen Grund, diese Formen der Zusammenarbeit beim Einkauf hinzunehmen, nur weil ordnungspolitische Strenge derzeit nicht ins Gesamtkonzept zu

passen scheint. passen scheint.
Wie stünde denn unsere Wirtschaft ohne die Zügel des Kartellgesetzes heute da? Es gäbe kaum noch einen gesunden Mittelstand, sondern Großunternehmen allenthalben – unbewegliche und bürokratisch verwaltete Riesen, denen Konjunktureinbrüche und Strukturanpassungen viel stärker zuset-zen als dem flexiblen Mittelständ-

Wären dann die Hilferufe an den Staat nicht noch zahlreicher? Rufe, denen er sich wegen der sozialen Folgen kaum hätte entziehen können? So hat es wohl doch Sinn, auf der Durchsetzung von Wettbewerb zu bestehen – auch und gerade dann, wenn die ordnungspoliti-schen Sündenfälle überhand neh-

ten Einbruch bei der Herren-Ober-

bekleidung mußten Sakkos mit ei-nem Minus von 11,7 Prozent hin-

nehmen. Hier konnten in keinem Bereich Steigerungsraten erzielt werden. Am besten behauptet wa-

ren noch Anzüge mit einem Um-satzrückgang von 2,4 Prozent. Den kräftigsten Zuwachs hatten Leib-

wäschestoff mit einem Plus von 15,4 Prozent, das größte Minus bei der Maschenware Kinderoberbe-

kleidung mit einem Rückgang um

#### **AUF EIN WORT**



99 Die automatisierte Behördenbürokratie ist ein Krebsübel moderner Gesellschaften. Nicht nur weil sie sich überall breit macht - Initiative und Verantwortung erstickt, sondern vor allem, weil sie in ihrer Anonymität die notwendigen Beziehungen zwischen Bürger und Staat zerstört.

Hildegard Hamm-Brücher, FDP-Bundestagsabgeordnete FOTO: RICHARD SCHULZE-VORBERG

#### Bund erhöht Linsen

Bundesschatzbriefe und Finanzierungsschätze des Bundes bringen wieder höheren Gewinn. Wie das Bundesfinanzministerium in Bonn mitteilte, haben die neuen Bundesschatzbriefe je nach Laufzeit einen Nominalzins zwischen 4,25 und 9,75 Prozent und eine Rendite von 7,61 beziehungsweise 8,09 Prozent. Die Renditen der alten Bundesschatzbriefe lagen bei 7,2 und 7,7 Prozent. Die Verkaufszinssätze der Finanzierungsschätze lie-gen bei 5,5 und 6,4 Prozent. Ihre Rendite beträgt 5,82 und 7,09 Prozent. Die Renditen der davor ausgeebenen Finanzierungsschätze des Bundes betrugen 5,65 und 6,97 Pro-

#### **PROTEKTIONISMUS**

#### Handel gegen Erhöhung des Zolls für Zukunftsprodukte HEINZ HECK, Bonn

Der Bundesverband des Deutschen Groß- und Außenhandels (BGA) wehrt sich gegen Zollerhö-hungen für Zukunftsprodukte. Beispielhaft hat BGA-Präsident Hans Hartwig jetzt in Schreiben an Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff und den Vizepräsidenten der EG-Kommission, Wilhelm Haferkamp, dringend davor gewarnt, für die neuen Plattenspie-ler mit Laserstrahlablesung den EG-Zollsatz auf 19 Prozent zu verdoppeln. Ein entsprechender Vorschlag der EG-Kommission liegt dem Ministerrat vor; eine Einigung konnte dort bisher jedoch noch nicht erzielt werden.

"Ich bitte Sie, keinen Kompro-miß einzugehen", schreibt Hartwig an Lambsdorff. Denn damit würde die EG wiederum ein Negativbeispiel mit einem Spitzenzollsatz von 19 Prozent geben. Zum Vergleich erinnert Hartwig daran, daß der Zollsatz in den USA 4,7 Prozent beträgt und in Japan die Einfuhr sogar zollfrei ist. Über den Einzelfall hinaus weist

der BGA-Präsident vor allem auf die grundsätzlichen Wirkungen ei-ner solchen Entscheidung des Mi-nisterrats hin. Er fürchtet nicht nur Vergeltungsmaßnahmen. Das EG-Beispiel könnte auch Nachahmer in anderen Staaten finden und etwa den deutschen Export behindern. Ganz allgemein treffe aber die Behinderung des Handels mit Zukunftsprodukten vor allem den Export von Industriestaaten. Schließlich machten deutsche

Elektrokonzerne geltend, daß sie über die Hälfte ihres Umsatzes mit Produkten erzielen, die erst in den letzten funf Jahren entwickelt worden seien. "Der Zwang für Innovationen würde durch hohe Zollmau-ern entfallen", schreibt Hartwig. Selbst der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Metall, Eugen Loderer, "hat sich nicht für Zollerhöhungen ausgesprochen".

#### ENTWICKLUNGSLÄNDER

## EG plant Aufstockung der allgemeinen Zollpräferenzen

Die schwache Nachfrageent-wicklung in der EG läßt nach wie vor wenig Raum für großzügige handelspolitische Gesten, trotz-dem hat die Brüsseler Kommission dem Ministerrat auch für 1984 wieder eine Aufstockung der Allge-meinen Zollpräferenzen für Entwicklungsländer vorgeschlagen. So sollen die Kontingente und Plafonds für sogenannte nichtemp-findliche Waren im kommenden Jahr linear um zehn Prozent erhöht werden, während bei der Mehrzahl der empfindlichen Erzeugnisse Anhebungen zwischen fünf und 15 Prozent vorgesehen sind. Keine Veränderungen plant die Kommission dagegen bei einigen beson-ders "gefährdeten" Warengruppen. Dies sind vor allem Stahlerzeugnisse, Schuhe und Lederwaren, bestimmte petrochemische Produkte und Düngemittel.

Vier Warengruppen sollen nach dem Vorschlag der EG-Behörde

künftig von der strengeren Einführregelung ausgenommen und auf die Liste der nichtempfindli-chen Waren gesetzt werden (Griffe für Besen und Bürsten, Nähmaschinenteile, Kabel und Drähte für Elektrotechnik und Motorfahrzeuge bis zu 1500 Kubikzentimeter), andererseits will die Kommission die Importe von Natriumkarbona-Gelatine und Porzellange schirr stärker kontrollieren als bis-

Im landwirtschaftlichen Bereich greift die Kommission eine Reihe von Vorschlägen wieder auf, die im vergangenen Jahr am Widerspruch des Ministerrates gescheitert wa-ren; so will sie die Zollfreiheit für die ärmsten Entwicklungsländer auf frische Bananen und Ananas, gefrorene Erdbeeren und bestimmte Fruchtsäfte ausdehnen, für alle anderen begünstigten Länder hat sie Verbesserungen der Präferenzspannen bei insgesamt 65 Erzeug-

KAFFEE / US-Experten: Kontrollmechanismen des Abkommens fassen nicht

## Produktion steigt, Konsum sinkt

In der US-Hauptstadt gilt es als sicher, daß der Senat das neue sechsjährige internationale Kaffee-Abkommen, zu dem sich mehr als 70 Nationen durchgerungen haben, ratifizieren wird. Nach ihrer Ansicht fassen die vereinbarten Vermarktungsregeln jedoch nicht, weil langfristige Probleme der Branche nicht gelöst worden sind. Dazu gehört der Rückgang des Kaffeeverbrauchs in wichtigen Importländern ebenso wie der Verkauf von Überschußkaffee zu Preisen, die unterhalb der fixierten Margen liegen. Ähnlich wie bei Zucker und Ka-

18 Prozent.
Im Textilaußenhandel blieben die Ausfuhren in den ersten fünf Monaten dieses Jahres mit 8,2 Milkao rechnet man in den USA mit einem raschen Zusammenbruch liarden Mark konstant. Die Einfuhdes Kartells, das immerhin 21 Jah-re lang den Markt einigermaßen stabilisiert hat. Die Lage habe sich jedoch erheblich verändert, wird betont. Die hohe Verschuldung ren nahmen um ein Prozent auf 11,4 Milliarden Mark zu, so daß der Einfuhrüberschuß um 64,6 Prozent auf 3,2 Milliarden Mark stieg. Die Beschäftigung in der Textilindu-strie verbesserte sich. Während die beinahe aller Anbaustaaten unterminiere die Selbstdisziplin und öff-Zahl der Kurzarbeiter im Mai noch 17 400 betrug, ermäßigte sie sich im Juni auf 14 000. ne Diskontpreisen Tür und Tor. In den vergangenen drei Monaten seien in der Bundesrepublik, den Nie-derlanden und in den Vereinigten Staaten schon Lieferungen aus Ni-geria und den Philippinen wegen gefälschter Papiere beschlag-nahmt worden.

Nach amerikanischen Kalkulationen haben sich die irregulären Kaffee-Exporte gegenüber 1982 mengenmäßig bei konstantem Verbrauch um 24 Prozent erhöht ein Zeichen dafür, daß der Kon-trollmechanismus nicht funktioniert. Entweder erreichen die Lieferungen nicht die Bestimmungs-häfen, oder sie werden insgeheim reexportiert. "Der Deich hat viele Risse", erklärte George Boecklin, Präsident des US-Kaffeeverban-des. Die Erzeugerländer wurden alles tun, um harte Devisen zu

Das Kemproblem ist der sinkende Kaffeeverbrauch in Europa und Amerika. So trinken heute weniger US-Bürger Kaffee. Zudem ist der tägliche Pro-Kopf-Konsum von 2,9 auf 1,8 Tassen geschrumpft. Wenn der Trend anhält, müssen die Produktionsquoten des Kartells auf Dauer gekürzt werden. Was eben-falls droht, ist ein Preiskrieg an der gesamten Kaffeefront. Für die Erntesaison 1983/84 sagt

das Landwirtschaftsministerium in Washington die Erzeugung von 95 (1982/83: 82,5) Millionen Sack Kaffee zu jeweils 60 Kilogramm voraus. Davon entfallen auf Brasivorans. Davon entialien auf Brasilien 31,5 (17,8), auf Kolumbien 13 (13,3), auf Indonesien 5 (5,2), auf Mexiko 4 (4,1), die Elfenbeinküste 3,5 (3,7), Uganda 3 (3,2), El Salvador 2,8 (2,9), Guatemala 2,6 (2,5), Indien 2,4 (2,1) und Costa Rica 2,1 (2,3) Millionen Sack Millionen Sack

Damit erreicht die Produktion der zehn größten Anbaustaaten 69,9 (57,1) Millionen Sack. Bei nachgebendem Verbrauch steht mithin immer mehr Kaffee zur Verfügung, Im Juni ist denn auch der Spotpreis am New Yorker Platz auf durchschnittlich 1,26 Dollar je Pfund gefallen. Vor fünf Jahren lag er noch bei 2,30 Dollar. Im Senat fällt die Entscheidung im Septem-

# Gegen politische Bedingungen rtr. Washingten US-Notenbankchef Paul Volcker hat sich gegen die Einführung politischer Kriterien bei der Vergabe von Mitteln des Internationalen Währungsfonds (IWF) insbesonde-

Die Einführung politischer Krite-rien per Gesetz durch die USA oder andere Länder könne leicht ausufern und letzten Endes die Rolle des IWF als wirkungsvolle wirt-schaftliche Institution aushöhlen, schrieb Volcker. Beschränkungen bei der Mittelvergabe des IWF könn-ten die Funktion der Sonderziehungsrechte als IWF-Währung be-einträchtigen und den IWF gerade in einer Zeit schwächen, in der man versuche, den Fonds zu stärken. Auch könnten andere Länder laut Volcker versuchen, im IWF politische Ziele entgegen amerikani-

sche Ziele entgegen amerikanischen Interessen durchzusetzen.
Einer der Änderungsvorschläge sieht die Zustimmung des US-Kongresses vor, bevor die USA für eine Zuteilung von IWF-Mitteln an eines der 146 IWF-Mitgliedsländer votieren dürfen. Der zweite Änderungsvorschlag fordert die Ablehnung jeglicher Kredite für Südafrika oder andere eine Apartheidpolitik praktizierende Länder durch die USA. Der IWF hatte im Februar eine Der IWF hatte im Februar eine

nien und Mexiko – bei der Bewältigung ihrer finanziellen Probleme zu unterstützen. Auf die USA entfallen 8,4 Milliarden Dollar dieses Sonder-

POLEN

Schulden

gestundet?

Westliche Banken haben Polen nach einer Meldung der Nachrich

tenagentur Reuter, die bis Redak-tionsschluß aber nicht offiziell be-

stätigt wurde, im Zusammenhang mit einem Umschuldungsabkom-

men über die Rückzahlung fälliger

Auslandsverbindlichkeiten eine Stundung von 1,5 Milliarden Dollar

in diesem Jahr fälliger Schulden auf zehn Jahre angeboten. Durch die Verlängerung der im vergangenen Jahr auf sieben Jahre festgelegten Tilgungsfrist um drei Jahre wollten die Gläubigerbanken Polens wach-

#### WIRTSCHAFTS JOURNAL



Um drei Prozent soll nach den Beschlüssen des Bundeskabinetts im kommenden Jahr der Agrarhaushalt aufgestockt werden. Die Mehraus-gaben sind weitgehend auf eine Umstellung des Zahlungsverfahrens bei der landwirtschaftlichen Dieselverbilligung zurückzuführen. Mit 3,5 Mil-liarden Mark nehmen die Sozialleistungen welt mehr als die Hälfte des Agraretats in Anspruch.

#### Brasilien: Abkommen mit Währungsfonds perfekt

Brasilia (dpa/VWD) – Brasilien und der Internationale Währungs-fonds (IWF) haben am Montag in Brasilia die Verhandlungen über ein neues Umschuldungsabkommen abgeschlossen. Gleichzeitig kehrte die IWF-Delegation nach Washington zurück. Nach Angaben des brasilianischen Finanzministers Galveas wird die neue Absichtserklärung möglicherweise in den nächsten zehn Tagen unter-zeichnet. Von dem neuen Übereinkommen hängt die Auszahlung der zweiten Kredittranche seitens des Fonds in Höhe von 411 Millionen Dollar ab. Diesen Betrag braucht Brasilien dringend, um eine bei der Bank für Internationalen Zahlungs-ausgleich in Basel seit Freitag fällige Rückzahlungsrate in Höhe von 400 Millionen Dollar eines Überbrückungskredites von 1,45 Milliar-den Dollar zu begleichen. Beobachter in Brasilia rechnen allerdings nicht damit, daß der IWF die zweite

#### Emission überzeichnet

Kredittranche sofort freigibt.

München (VWD) - Die am Montag erstmalig angebotenen 56 000 stimmrechtslosen Vorzugsaktien der Tewidata AG, München, waren so stark überzeichnet, daß vom Konsortium der Zeichnungsschluß vorzeitig erklärt wurde. Wie die Konsortialführerin PM Portfolio Management GmbH mitteilte, beginnt der erste Handel im ungeregelten Freiverkehr in München und Hamburg voraussichtlich am 27.

#### Weniger Arbeitslose

Paris (rtr) - Die Zahl der Arbeitslosen ist in Frankreich im Juni dieses Jahres um 1,8 Prozent auf 1877 700 (Mai: 1913 000) zurückgegangen. Saisonbereinigt stieg die Arbeitslosenzahl jedoch nach Angaben des Arbeitsministeriums im Juni um 0,4 Prozent.

#### Neue Importbestimmungen

Tokio (VWD) - Japan-Exporteure sollen vom ersten August an in den Genuß der von Regierung und Par-lament beschlossenen Einfuhrerleichterungen kommen. Dieser Ter-min wurde jetzt vom japanischen Kabinett festgesetzt. Die geänderten Bestimmungen sehen vereinfachte Zulassungs- und Testverfah-ren u. a. für importierte Pkw, Medikamente, Elektrogeräte und Nah-rungmittel vor. Vom gleichen Datum an können Japan-Exporteure die Zulassungsverfahren für ihre Waren selbständig und ohne die Einschaltung lokaler Vermittler beantragen.

#### "Freundliches Klima"

Frankfurt (dpa/VWD) - Ein insge samt freundliches Investmentkli-ma bei allerdings differenzierter Entwicklung der einzelnen Fonds-gruppen registriert der Bundesver-band Deutscher Investment-Gesellnd Deutscher Investment-Gesellschaften. Im zweiten Quartal 1983 verzeichneten die 112 dem BVI angeschlossenen Publikumsfonds mit netto 505,4 Millionen Mark allerdings deutlich weniger Mittelzu-flüsse als im Vorquartal (1,75 Milliarden Mark). Damit erreichten die Zuflüsse im ersten Halbjahr 1983 rund 2,3 Milliarden Mark, während der entsprechende Vorjahreszeitraum noch mit einem Minus von 142 Millionen Mark abgeschlossen

#### Erhöhung umstritten

Tokio (dpa/VWD) - Die 32 Geber-länder der Internationalen Entwicklungsagentur (IDA) haben am Dienstag in Tokio Beratungen über das geplante neue Hilfeprogramm für die ärmsten Länder der Dritten Welt aufgenommen. Bei der dreitägigen Konferenz geht es um die Festsetzung der nationalen Einzelbeiträge für das Programm der Weltbank-Tochter für die Jahre 1985 bis 1987 sowie um die Neuregelung der Ausleihebedingungen. Ge-gen den Vorschlag der Weltbank, einer Kapitalaufstockung der IDA um 16 Milliarden Dollar, haben die USA bereits vor Beginn der Konferenz Widerstand angemeldet.

#### Überschuß erwartet Berlin (VWD) - Der monatliche

Leistungsbilanzüberschuß Bundesrepublik wird nach Einschätzung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in der zweiten Jahreshälfte ungefähr auf dem Niveau der ersten fünf Monate dieses Jahres (1,1 Milliarden Mark pro Monat) bleiben. Für 1983 insgesamt "errechnet sich somit ein Überschuß in der Größenordnung von 13 Milliarden Mark", heißtes im jüngsten DIW-Wochenbericht. Für die ersten vier Monate registrierten die Wirtschaftsexperten "noch keine Exportbelebung" für die deut-sche Wirtschaft.

## deres Dagerer aung de San den Charles der Charles Seer Carrier Section the second and degrees by weite cen.

nicht, wieviel ergie- und w eitragen könn vise heißt: weniger auf

uformationen

er Berein, C Seer John Brander

جيه بنتيمتين أوالحالم يتلجع

für Wirls

ITALIEN / Inlandsnachfrage ist weiter gesunken

## Belebung nicht vor Herbst

Die italienische Inlandsnachfrage hat sich im zweiten Vierteljahr um etwa ein Prozent gegenüber der Vergleichsperiode vermindert. womit sich die Tendenz des Vor-quartals (minus 1,1 Prozent gegenüber der gleichen Vorjahresperio-de) weiter fortgesetzt hat. Da eine Nachfragebelebung nicht vor Sep-tember/Oktober erwartet wird, bedeutet dies, daß in diesem Jahr die Entwicklung ein negatives Vorzeichen behalten wird.

Die Abschwächung des Binnenverbrauchs spiegelt sich in der In-dustrieproduktion, die im ersten Halbjahr unterhalb der vergleichbaren Vorjahresergebnisse blieb. Besonders markant war die Verminderung in den Investitionsgü-terbereichen, die nicht nur den Nachfragerückgang im Inland zu spüren bekamen, sondern auch die schwache Auftragslage im Aus-landsgeschäft. Ebenfalls rückläufig war in der ersten Jahreshälfte der Inlandsabsatz der Textil- und Bekleidungsindustrie und der Automobilindustrie, die eine Abnah-me von fünf und neun Prozent

Die Industrieproduktion sank in den ersten vier Monaten um 8,9 Prozent, wobei in den Konsumguterbereichen die Verminderung 5,4 Prozent und in den Investitionsgü-terbereichen 10,8 Prozent betrug. Durch die schlechte Konjunktur hat sich die Lage am Arbeitsmarkt weiter verschärft. Nach Schätzungen liegt jetzt die Arbeitslosenquote nur noch knapp unter zehn Pro-zent. Wenn man die 0,3 Millionen

GÜNTHER DEPAS, Mailand
Firmenangehörigen hinzuzählt, die
e italienische Inlandsnachfrae italienische Inlandsnachfrastaatliche Lohnausgleichskasse abgestellt worden sind, sogar bei über 12 Prozent. Der Ausnutzungsgrad der Industrieanlagen belief sich im Durchschnitt der Industrie im ersten Halbjahr nur auf etwas mehr als 70 Prozent.

> Vor allem der Nachfrageschwäche im Inland ist es zu verdanken, daß das Außenhandelsdefizit in den ersten fünf Monaten nur 6299 Milliarden Lire (rund 11 Milliarden Mark) erreichte, gegenüber einem Fehlbetrag von 8837 Milliarden Lire in der gleichen Vorjahreszeit. Die Einfuhren verminderten sich in der Zeitspanne Januar/Mai gegenüber der Vergleichsperiode um 2,9 Prozent, die Ausfuhren um 2,6 Prozent. Real ergab sich damit in beiden Fällen ein Rückgang um die 10 Prozent. Einen positiven realen Zuwachs in der Ausfuhr erzielten nur die Textil- und die Bekleidungsindustrie, der Maschinenbau und die Chemie.

> Analog zu der Entwicklung der Warenbilanz schloß die Zahlungs-bilanz in den ersten fünf Monaten mit einem Passivsaldo von 1649 Milliarden Lire gegenüber einem Passivum von 3921 Milliarden Lire in der Zeit von Januar bis Mai 1982. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Währungsreserven der Zentralbank per Ende Mai nach dem Anfang dieses Jahres erreichten Zwischentief wieder erhöht, was vor allem auf die erneut verstärkte Auslandsverschuldung der Kreditinstitute zurückzuführen ist.

LIBANON / Wirtschaftliche Stagnation durch Teilung des Landes und Kämpfe

## Bedeutung Beiruts nimmt wieder zu

und damit vermehrte Kontrollen. Kämpfe in der reichen Landwirtschaftsregion der Bekaa und die verringerten Importe der arabischen Golfstaaten haben in Liba-non zu einer wirtschaftlichen Stagnation geführt, die leicht zur Kri-se werden kann. Nur Banken- und Grundstücksgeschäfte gehen gut. Aber allein im Mai ist der Export

von landwirtschaftlichen und industriellen Gütern, bei denen die Golfstaaten Hauptabuehmer sind. gegen April '83 um 14,2 Prozent auf 265 Millionen Lire (159 Millionen Mark) gefallen. Hauptgrund sind die knapper werdenden Olgelder am Golf und der Stopp zahlreicher Entwicklungsprojekte. Als Folge-mußte letzte Woche das große Eternit-Werk im Norden 300 Arbeiter entlassen. Die "Trans Mediterrean Airways", die Gemüse und Obst nach Saudi-Arabien, Kuwait und in die Emirate fliegt, mußte bereits 404 Angestellten vorsorglich kün-

digen. Obwohl in Beirut ein kleiner Teil der Innenstadt, die im "Bürger-krieg" 75/76 völlig zerstört wurde, rund um Hauptpost und Parlament wieder aufgebaut wird und obwohl zahlreiche Privathäuser und Ho-tels repariert werden, kann von ei-nem wirklichen Aufbau in Beirut noch nicht gesprochen werden. Regierung und Banken betonen zwar, Kapital und Staatshilfe seien aus-reichend vorhanden, aber noch immer fehlen Sicherheit und Glaube an eine friedliche Zukunft als

PETER M RANKE, Beirut Hauptstadt eines unbesetzten und Die faktische Teilung des Landes souveränen Landes. Auch die Abwanderung zahlreicher Fachkräfte in den letzten acht Kriegsjahren und das Fehlen billiger syrischer und palästinensischer Gestarbeiter wirkt sich negativ aus. Aber als Spekulationsobjekt wird Ruinen-gebiet zu Zehntausenden von Lire pro Quadratmeter gehandelt. Ein Hoffnungsschimmer ist, daß

Beirut allmählich seinen Platz als internationaler Finanzmarkt für Nahost zurückgewinnt. Die arabi-sche Banken-Föderation hat kürzlich entschieden, ihr Hauptquartier wieder nach Beirut zu verlegen. Allerdings kann der Rückgang der libanesischen Bankaktivitäten 1982 (durch den Einmarsch Israels) um 30 Prozent nur durch einen Wirtschaftsaufbau intensiveren wettgemacht werden, für den aber noch viele politische Vorausset-zungen fehlen. Als Hindernisse gel-

ten vor allem: Die Bewegungsfreiheit inner-halb Libanons durch die Teilung in eine syrische und israelische Zone ist so begrenzt, daß landwirtschaft-liche und industrielle Güter nicht den Haupthafen und Flugplatz Bei-rut erreichen. Die Zentralregierung hat keine Mittel, Steuern und Abgaben in den besetzten Zonen re-gelmäßig einzuziehen.

2. Kämpfe in der Bekaa und die Beschießung der Küstengebiete durch prosyrische Milizen hem-men Verkehr und Tourismus am Mittelmeer. Viele neue Hotels ste-

hen fast leer.
3. Saudi-Arabien und andere

projekte auf Eis gelegt, so daß die lihanesischen Zulieferer keinen Absatz mehr haben. Zudem ist der Lkw-Verkehr nach Irak durch syrische Blockademaßnahmen wegen des Golf-Krieges erschwert und verteuert

4. Die Regierung hat die illegalen Häfen geschlossen und zieht wieder Steuern ein. Dadurch sind alle Importpreise in die Höhe ge-schnellt, ohne daß Löhne und Gehälter gleichermaßen stiegen. Die Lebenshaltungskosten sind hoch, ebenso die Produktionskosten.

5. Die Wirtschaftslage bietet keinen Anreiz zu neuen Investitionen, höchstens zu Reparaturen. Dazu betreibt die Regierung eine ausge-sprochen restriktive Politik gegenüber arabischen Geschäftsleuten. 6. Die Israelis arbeiten in Südlibanon mit Dumpingpreisen bei Import über Haifa, so daß israelische und nicht-libenesische Waren auf den srabischen Markt gelan-gen, während libanesische Produzenten nicht konkurrieren können. Die Zentralregierung sieht sich ge-genüber Syzien und Israel mit offenen Grenzen ohne Warenkontrolle und Zölle konfrontiert.

7. Die libanesische Lira ist wei terhin voll konvertibel. Aber 34 Prozent aller Bankdepositen bestehen in staatlichen Bonds, was die hohe Kreditaufnahme der Regierung widerspiegelt. Das Defizit im Devisenhaushalt kann aber bisher durch Goldreserven und Transfer der Auslandslibanesen und Dienst-leistungen gedeckt werden: (SAD) NICARAGUA / Einbruch bei westlichen Exporten

## Zum Ostblock umorientiert

Der traditionelle Fleischexporteur Nicaragua hat im Juli die Ausfuhren gestoppt. Die Trockenheit und die Schwierigkeiten mit der Agrarreform haben den Viehbestand und dessen Qualität beein-trächtigt. Das Fleischangebot ist stark zurückgegangen, der Schwarzmarktpreis gestiegen.

Einige Agrarprodukte – unter an-derem Zucker, Reis, Speiseöl – sind nur noch auf Gutschein zu erhalten.

Der Zuckerexport stößt auf Schwierigkeiten, weil die USA den Import aus Nicaragua scharf von 58 000 auf 6000 Tonnen gedrosselt haben. Inzwischen ist Algerien eingesprungen, das entsprechende Mengen abnehmen will. Nicara-guas Exportströme haben sich seit der Revolution vor vier Jahren allmählich verändert. Daran läßt sich ein Bestreben nach Unabhängig-keit von den USA und eine Annäherung speziell an den Ostblock

Gingen früher über 40 Prozent der Ausfuhren in die USA, sind es heute etwa 25 Prozent. Der Anteil Westeuropas am Export des mittel-amerikanischen Staates sank zwischen 1977 und 1982 um sieben Punkte auf 23 Prozent. Der des Ostblocks stieg in der gleichen Zelt von mill auf 7,3 Prozent. Die Einfuhr aus den USA sank von 1977 bis 1982 von 29 Prozent der Gesamteinfuhren auf knapp 20 Prozent. Der Ostblock steigerte sich in wenigen Jahren nach offiziellen Angaben von null auf 11,5 Prozent

dpa/VWD, Managua 1982. Auch in diesem Jahr zeigt di Tendenz weiter nach oben.

104R4GI

Progra

The state of

Series and

man parells

- web

25.257V

Je 4 13

Des Bruttoinlandsprodukt Nic raguas sank 1982 um öffiziell zw Prozent. Westliche Diplomate mehr als das Doppelte. Die Um cherbeit über den weiteren inner politischen Kurs hat private politischen Kurs hat private Inve stitionen praktisch zum Erliege gebracht: Die schwierige Lag spiegelt sich auch auf dem Arbeit markt: 1982 waren nach offizielle beitsfähigen Bevölkerung unb schäftigt. Die Inflationsrate lag be 24,8 Prozent

Die Gründe für die Krise sin hausgemachter und äußerer Natu Die hoben Mulitärausgaben rech hausgemachter und äußerer Natu
Die hohen Mülitärausgaben rech
fertigen die regierenden Sandin
sten mit der Bedrohung von außer
Dazu kommen die wirtschaftspol
dische Blockade der USA und da
Erbe der vorrevolutionären Zer
Weitere negative Faktoren sind di
ausufernde Bürokrätie im staati
chen Sektor sowie fallende Wei
marktpreise für die Exportprodul
te Zucker, Kaffee und Baumwoll
die Naturkatastrophen des vergar
genen Jahres und die etwa 3.5 Milliarder
Dollar (8,75 Milliarder
Mark) Auslandsschulden

Nicaragua mußte 1982 fast 50
Prozent der Exporteriöse von 48
Millionen Dollar (etwa eine Millia.

de Mark) für den Schuldendien

de Mark) für den Schuldendien oe Mark) für den Schuldendien:

aufwenden Die Handelsbilanz werd ist Begierung mit 370 Millioner Schuldendien:

Dollar (920 Millionen Mark) in de Schuldendien:

control Zahlen.

#### 

#### UMSATZ IST KEIN ZUFALL GUTE UMSÄTZE SIND DAS ERGEBNIS **EINES OPTIMALEN VERKAUFS**

Wir sind ein renommiertes und leistungsstarkes Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Plazierung von erstklassigen

#### KAPITALANLAGEN

auf dem Immobiliensektor. Unsere Erfolgsbilanz ist überdurchschnittlich.

Wenn Sie uns von der Qualität und Seriosität Ihres Produktes überzeugen können, sind wir ihr künftiger Vertriebspartner. Dann wird

#### UNSERE ERFAHRUNG - IHR ERFOLG

JETTINGER Wirtschafts- und Finanzberatung Friedrich-Ebert-Ring 50, 5400 Koblenz Telefon 02 61 / 3 70 02 Ihr Gesprächspartner: Herr Naunheim

#### Schritt in die Selbständigkeit

Harter Einsatz erforderlich, Gesucht wird

#### Techniker / Kaufmann

mit Außendiensterfahrung. Geboten wird Handelsvertretung in Hamburg, gegr. 1923, Teilhaberschaft, spätere Übernahme. Branche: Ausrüstungen für Kiz-Werkstätten/Industrie, Service mit 2 Monteu-ren. Postleitzahl 3 v. 8. Ausbaufählg.

4800 Eggen,

#### Allein-Vertretung

neuzeitlicher biologischer Produkte, für Therapie und Körper-pflege, ärztlich erprobt und empfohlen, von außergewöhnli-chem Wirkungseffekt, vergibt Schweizer Unternehmen in verschiedene Länder der Bundesrepublik Deutschland

Zuschriften unter Chiffre J 8428 IVA AG, Postfach. CH-8032 Zürich

#### Flachdach — Werkhalle — Garage — Keller undicht?

AQUEX-Finalgiolie 6 DBP, hochelastisch, wetterbeständig, wasser dicht, einfach aufstreichen oder spritzen = dicht mit Werksgarantiel Informationen durch:

HYDREX-CHEMIE GMBH, Friedhofstr. 26, D 7980 Ravensburg Telefon: 07 51 - 2 22 19, Telex: 732 892 (Örtl noch Vertreter u. Verlegefirmen gesucht)

Neues elektronisches Sicherheitssystem, in Preis konkurrenzlos, installationsfrei, in Funktionalität den Mithewerbern deutlich über-Gesucht werden

#### Vertriebsgesellschaften für Deutschland (alle PLZ-Bereiche), europäisches Ausland und USA, Die Umsatz- u. Gewinnchancen sind hervorragend, der Marki

USA

Das Zeichen für

Bitte nehmen Sie schriftlich Kontakt auf mit Dipl.-Kfm. R. Hosch Heidelberger Landstr. 111 e, 6100 Darmstadt 13

## **IHRE VERTRETUNG IN**

Bestens eingeführtes deutschsprachiges Vertriebe- und Han-delsvertretungsunternehmen mit Hauptsitz in Atlants, GA, übernimmt Vertretung deutscher Unternehmen auf dem

Maschinen-, Anlagenbay, Elektrotechnik Große Lagermöglichkeiten vorhanden

Ihre freundliche Zuschrift mit Prospektunterlagen senden Sie bitte unter A 8285 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 84, 4300

#### IHR ZWEITBŪRO PLZ 4 + 5

Erfahrener Handelsvertreter, Dipl.-Ing., bestens eingeführt bei Ingenieurunternehmen, Anlagen-, Kraftwerkbau, Chemi-sche Industrie, sucht Werksvertretung. Büro, Sekretarist, einschließlich Telefon, Telex, EDV etc.

vorhanden. Ihre freundliche Zuschrift mit Prospektunterlagen senden Sie bitte unter N 8244 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

ibre Adresse in Müncheni

Inhaberin v. kielnem Laden mit Biroraum in guier Lage in Min-chen hietet Zusammenarbeit Vertretung/Auslieferungslager/

Servicestation o. a. R. Friedrich, Am Hedernfeld 21 8000 München 70

Herz, Karlendieasto

innerh, der Bundesrepublik Deutschland u. westeurop. Aus-land. Eig. Picw vorh. Zuschriften unter PP 46763 an WELT-Verlag. Postfach, 2000 Hamburg 38.

Freizeit-Bedarf GmbH

übernimmt Vertretungen.

Anch unterschiedliche Sortimen-te. Produkte der Angebote sollen im hauseigenen Katalog angebo-

Angebote unter A 8233 an WELT-Verlag, Postf. 100664, 4300 Essen.

**Großbauvorhaben** 

Berlin

Für unsere Betwurfaben Berlip-Lichterfeide, Ben von 13 Mehrfam. Wehn-binsern m. je 11 Wehrungen sowie 2 Tiefgaragen, insges, cs. 50 000 th3 um-banter Raum, sind sämtliche Gewerter

Interessenten werden gebeten, siel schriftl oder teise in unserem Birot H + K Bauträger- u. Betreumgs Genbil Miederzier EG, Lietzenburgerstr. 50, 1000 Bertin 15, Tel. 0 30/3 82 60 91-63, in Verbindung zu autzen.

Suche Bürgen

mehr verdienen. Suca-iffnung eines seriösen Neugeschäf-seine ligntde Bitrapchaft in Höho vor DM 300 000,-

Auschriften unter D 8114 an Welt-Ver

Neuheit:

**Ginseng-Bonbons** 

No-Stück-Schachtel & DM 5,90 + MwSt. Mindestabnahme 10 000

Telex 8 88 \$18 till d

..daß alle leben

Gebiets-Verkaufsleiter

der Mitarbeiter einstellen, be-treuen u. zum Erfolg führen kann. Wir sind eine Vertriebsor-ganisation auf den Gebieten Im-mobilien, Kapitalankagen, Versi-cherungen u. Bauparren.

Wir bieten ein sehr hohes Ein-kommen, Gebietsschutz, Schu-

Anssagefähige Bewerbungen un-ter P 8245 an WELT-Verlag, Post-fach 10 06 64, 4300 Essen

lungen mov.

r Geschifts-/Privatmann möch rhalb 2 Jahren ca. 100 000,- Di rhar verdienen. Suche zweci hr verdienen. Neusrachi

#### **Ehem. Bankdirektor**

suchi inkrative Vertretung ode Regrisentanz aus Flandel oder Bankenbereich, einwandfr. Leu-mund – gute Bonität, EK.

Angeb. erb. u. Z 8232 an WELT-Verlag, Postf. 190864, 4300 Essen.

Ein eig. Unternehmen und gleichzeitig Partner eines bundesweiten Unternehmens ("Bartering"/Tauschhandel).

Geschäftsstellenträger bekommen Sie von uns Ge-bietsschutz, überreg PR- u werbliche Unterstützung, eig. Vertreter, Schulungen etc. Unterlagen fiber Tel 040/ 58 12 58 od. Zuschriften unter PO 48 762 an WELT-Verlag. Postfach, 2000 Hamburg 36

#### Spanische Immobilientirma

(T.LS. – total informations servic marabella) sucht Maklerfirme swecks Zusammenarbeit, Zuschrif weeks Zusammenarbeit. Zuschrif-ten erbeten unter R 246 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

Industrievertretungs-Unternehmen iumigen Verbindungen im ar-Gebiet sucht weitere in-le Produkte f. d. Verkauf. Angeb. erb. u. L 8942 an WELT-Vering Posti, 10 08 64, 4300 Essen,

#### Anlageberater Vertriebspartner

Durch jahrelange Erfahrung in der Konzeption von Bauher-renmodellen bieten wir jetzt

- hohe Steuervorteile
- serlöse Kundenbetreung solide Bauqualität
- erstki Objektstandorte WP-testierte Prospekte
- WP-Gutachten übergenehmigte Steuervarteile
- externer Treuhander Wenn Sie an der langfristigen und erfolgreichen Zusammenarbeit mit uns interessiert sind,

unsere Objekte. G&B

#### sallten wir uns kennenlemen. Über 2000 Bauherren ent-schieden sich bereits für fürdie Welt

Telefon 0211/327269 Düsseld. Mo-Fr 9-17 Uhr

Wir auchen den besten Verkäufer!

KRAUS VERTRIEBSDIREKTION REES

Rauhe Straße 6h, 4242 Roes 1

Eine gute und zukunftsorientierte Produktpelette Top-Zuwachsraten Top-Verdienst

Wenn Sie glauben, in ihnen diesen Verkäufer zu finden, dann sollten Sie schnellstmög-lichet mit uns einen Termin unter Tel. 0 28 51 / 10 49 oder 25 57 vereinbaren, oder ihre schriftliche Kurzbewerbung noch heute in den Briefkasten stecken.

## Existenz

Moderne Ehe-/Bekanntschaftsanbahnung sucht geeignete Da-men und Herren für die Einrich-tung einer Filiale. Kapital ab DM 6000,- erforderlich. Nebenberuflicher Start möglich.

Selbständige

CPA, Postfach 11 04 41, Pfm. 11



KINDER SEHEN uns Erwachsene ALS VORBILD -UND SIE

BEOBACHTEN SEHR GENAU.

"SIND WIR UNS DESSEN FIGENT-ICH BEWUSST?"



Arzthelferin

25, in ungekindigter Stellung, möchte von Berlin nach Min-chen. Zuverläusig, selbständig, Rö.-Kenntnisse, jahrelang tätig im "großen Labor".

Ein- u. Verkäufet

Food u. Non food, 48 J., unabhi gig, sucht neue Aufgabe.

Zuschr. u. PG 46 756 an WELT Verl, Postf., 2000 Hamburg 35

Rechtsanwältin

28 J., bejde Examina befr., Diss. einge-reicht, Ref.-Steitienen u. a. 6 Mon. Kammer f. Handeltsnech, RA I. d. USA, Assistentontätigt, Ragl., Praoz. Zie-Band, bes. Internase a. Eivil-E., Ver-waltungs-R., Intern. R., etwa Erlah-rungen als seibet. Anwält. sucht Stei-leng bei RA. Unternehnen oder Ver-band.

Zoschr. erb. u. PF 46 785 an WELT-Verl., Postf., 2000 Hamburg 26.

Diplom-Kaylmann

Dr. rur. poi., 26 Jahre, sucht Mitarbeit in Stenerbernungs-baw. Wirtschafts prüftingsgresellschaft – bevorzugt in Großraum Mitarter/Disseldorf. Zuschn. bitte u. U 5227 am WEL/I-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

E-Techniker

M J., stastlich geprüft, 10jährige An Bendleusterfahrung in Nachrichte technik u. Elektronik, ungak. Stellun gucht nepen Wirkungskreis, bevorsut Angerdient im Begionalbereich Schl Huist, Niedersechen, Brussn. Ange

Saist, Niedersechsen, Bremen, Ange-koten erbeten unter X 6280 en WELT-Verlag, Poetfach 10 06 64, 4500 Essen.

Controlling/Transication
Dipl-Kim., 41 J., in lett. Position. dynam. d. belestber, mehrj. Erf. in betriebswirtschaft! Steuerung v. Industricumternehmen (Unternehmensple-

mmg. Nostemechnung, Betriebennely son, Bevision) sowie EDV-forganie iooserf, beim Hersteller u. Anwende mehl ampruchsv. Filhrungsmigsbe vorungsv. I. Haum Hamburg. Justin. erb. u. V 8350 an WELT-Ver-lag Postiach 10 08 64, 4800 Emen.

tionserf, beim He muchi amprucha

ebote erbeten unter G 8239 WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen

# DOUWE EGBERTS AGIO GMBH





mad. Seek eld. ke de Foston dis Bark testifier diren Mi mer Die Eemigage

estantiante de la contraction de

er der Vernandszeit Er Geschäftsjahr 19

al Process a L' 590

Interest werden 12 che Aufwandes für

The state of the s

werk and sell verk

them entres positiv

hour mit untersei

igtassen in den eun i

MGLLOYD O

**maktion** 

esonspolitik der R

habe, ohne recht

and genügend Eig

attung zu sorgen.

WERGWERKE

Solic

WEBER Saarbi

lenhartz. Vorstandergwerke AG. San

egungen im deur

gbau rundweg ab

Standorten

#### DRUM · AMPHORA · BALMORAL **AGIO CIGARILLOS**

Die Tochtergesellschaft von Douwe Egberts, einem der führenden Tabakhersteller der Welt, und Agio, eine der großen europäischen Cigarrenfabriken, sucht

#### Außendienst-Mitarbeiter für verschiedene Bezirke in Nordrhein-Westfalen

Markenartikel-Reisenden und Verkäufern mit beruflichem Ehrgeiz bletet sich die Chance, marktführenden Produkten zu noch größerem Erfolg zu verhelfen und in einer dynamischen jungen Organisation eine überdurchschnittlich bezahlte Aufgabe zu finden und ihr durch Verkaufstalent gerecht zu werden.

Wir bieten Ihnen eine sichere berufliche Zukunft in einem großen Unternehmen mit überdurchschnittlichen Leistungen.

## E-ingenieure

sus den Bereichen Funkelektronik/Nachrichtentechnik für Ent-wicklung von Hard-Software. PEARL-, ASSEMBLER-, BASIC-Kenntnisse u. Erfahrung in Analog- u. Digitaltechnik sind erforderl

soone MARK, Sögestr. 43, 28 Bremen 1, Eingang hof 8-19, T. 04 21 / 32 79 07 / 04

Bipi.-Grafikerin

Ende 30, sucht Dauerstellung im Verlagswesen in Herstellung, Ar-chiv, Vertrieb oder Atelies.

Angeb. erb. u. D 8236 an WELT Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen

We wird junger, nicht ortageb, Bäckerunister gesocht?

stere Geschäftsübersahme nich

Drucktachmann ifizetzer), 32 Jahre, Vielseltig dert, sucht verantwortungsvo

teressiert, sucht verantwortungsvolles Aufgabengebiet in Druckerei, Verlag, Werbung oder Industrie. Sicheriger Beruhweg: 5 Jehre Auftragebeschel-tung und Kalkulation in Druckerei, 3 Jahre Eerstelkung und Einkeuf von Werbemitteln im Varlag, Angeb. erb. u. 78231 an WELIT-Verlag, Postfach 10 08 54, 4300 Essen.

Jg. Schiffahrtskovfmann

Z. Bürnleiter Operations/Verk intenschiffshrt, fl. Engl., Ausist

erwinscht. Suscim. erb. u. PZ 46 780 au WELT. Verlag, PostSach, 2000 Hamburg 36.

Bunk-Kim., (44 l.)
verh. in ungek. Stellg., gel. IndustrieRim., EW-Stud., langl. Erishrg. aus
Org., Bave., Kreditsekr., scheeres Auftretez., kontaktireudig, winscht sich
neue Aufgabe im Banis- oder Industriebereich zum 1. 18. od. spiter,
Raum Hit beworzugt.
Angeh. unter E 5227 au WELT-Verlag,
Postfach 10 06 64, 4300 Essen.

PARIS
Deutscher, 35 J., Dipl-Kfm., Studium
in Frankr., Landes- und Konzernarfahren, sucht leitende Stellting.
Angebote unter M 5085 an WELT-Verleg, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

**Industriekayimann** 

25 J., z. Z. selbst. Kaufmann (Land-maschipenbranche), Erfair. i Ver-trieb u Bink, techli versiari, sucht leit. Stellung i Ind., Handal c. Ver-band. Raum Süddautschl. bevorz.

cht interess. Aufgabe, evil auc Branche, Position im Auslan

R. Eder, Ellerde 4, 5093 Naci Tel. 0 23 52 / 3 00 13

Mitgesellschafter gestecht knourg Opposition and neusentindete Vertriebsorpnis in forden alse Kleipa tion auf den Gebieten Vertriebsorpnis in forden alse Kleipa tion auf den Gebieten Vertriebsungti forstand und Aufstigen Kantingen, knook weitere Gruppe die E Jahre alt, geleitet Die Gesellschaft weitere Gruppe die E Jahre alt, geleitet Die Gesellschaft weitere. Am Grutt einen Kellegen der in vertragenvolligen Lloyd AG sim einen Kellegen der in vertragenvolligen noch mit rut und Anben dieser Gesellschaft Ettelligt Jeweits mehrenbarken dieser Gesellschaftervieltet halten die Deut tragen. Ang erbeten unter U gate in Welle Dreicher Bank um Vertag Postfach 1,566 64, 4500 Essellsmögenst erwaltun Mitnesellschafter gesecht leiburg Opposition (

# tie daß der Aufsic

#### Prakt. Betriebswirt

And 40, in ungek Stellung sucht leitende Position in Hamburg kim Asechn Controlling. Zuschr. erb. u. PH 46 748 an WELT-Verlag, Postf., 2000 Hamburg

n Raum Dortmund Stalle als Stifet raft, Erishrung vorbunden, Alter 28: Tel. 02 31 / 82 05 34

Verkaufsleiter/Vertriebsleiter them keen. Angebote erbeten W \$229 an WELL-Verlag, Post-inch 10 06 04, 4300 Essen. Ethnologe

DipL-Statistiker icht ortsgebund kt. Versuchsplan

Jehre, verheimtet, Abittur, TH, ortegetrunden, PLE 521. 10 Jahre Führung ( derstable der deutschen Tochserpsetischeit eines International bekannten me, Vertrieb von Stahl-Spezialkonstruktionen für den Tief- und Brückenbau in

Varsiert im Auden- und Innendienet. Gute Kontekte (Schönde und Wirtscheit), Ste mücum, Alcribia: unternehmentsches Deriten: Logales, Initiatives Arbeiten an der

Have Zunchritt erbitte lett unter X 8252 an WELT-Verlag, Postbach 10 06 64, 4300 Essen

de Jennie

Alter 30 Jahre, 7 Jahre Berufserfahrung in der chemischen Industrik einem des Konzepts Spezialgebiet Materialwirtschaft, Planung, AV und Kostenrechnun Statt zu spat um Freindsprachen: Englisch, Französisch und Holländisch, gute Zeuf Standelt nisse, sucht verantwortungsvolle Position in Norddeutschland. nime, sucht verantwortungsvolle Position in Moradentschapen wirtt die St Angebote erbeten unter H 8340 an WELT-Verlag, Positisch 10 08 6 mill witer erschw

Controller, Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtschafts-ing.

### Managing-Director Sales

Verkaufs- u. Organisationsprofi, 38 J., mit profunden Kenntnisse, ichen Solidaritä suf den Gebieten Sanitär/Heizung, welfe Ware, und Meß- u. Rege Garlandes zu evern trieb. Firmensitz sollte möglichst in NRW oder BY sein.

Zuschriften unter F 8316 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 430 der Förderkansen.

verigentation of the property of the control of the

neare Modelle, Programmismicanto se in ALGOL und FORTRAN, Nebe fach Volkswirtschaftslebre, su Antengestallung Zuschriften unter V 522 an WEL Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Exec

Verkaufsingenieur

Suche never Wirkungsbereich zum 1. 10. 1963. Nicht Job, sondern Lab

investitionen Ethnologe

27. Schwerpunkts Afrika und Estwicklung wäre damit
langspolitik. Ekanomyote sehr in missen nicht mitte
(1982), ideenseleh, selbständig üble lägerstätten din
sicht anspruchvolle Tutigkeit. Auf Berike ersetzen o
sicht anspruchvolle Tutigkeit. Auf Berike ersetzen o
verlag Postfach 10 08 64, 4300 Esse mille infrastruktur
spalt. er die Vorts selbst ein Hoch

er die Vorte über der Ruhr-K atz Ansicht ke Position im E

iggs behalten. P es lediglich a

kskohle - im ( the der Stahlindi Das bedeute abs drätzliche Wend

instructione Wending Turk and the light Turk and the light and light and

Plant aus der Best Paus bremsen ber Wechselbad

SCHWABENGARAGE / 15 Prozent Plus anvisiert

berücksichtigen ist, daß zwei Auto-häuser – Pforzheim und Frankfurt

mit insgesamt 25 Mill DM Um-satzanteil übernommen worden

Aufgehellt hat sich auch die Er-

tragslage, denn es wird ein auf 0,98 (0,75) Mill. DM erhöhter Jahres-

überschuß ausgewiesen, aus dem eine von 5 auf 6 Prozent erhöhte

Dividende auf 15 Mill, DM Grund-

Drudende auf 15 Mill. DM Grund-kapital gezahlt wird. Schachtelbe-teiligungen halten die Gothaer Ver-sicherungsbank, die Stuttgarter Straßenbahnen AG und die Suevia Verwaltungsgesellschaft mbH. Der Gewinn je Aktie (vor Steuern) wird mit 13,40 (8,03) DM angegeben. In-vestiert wurden in Sachanigen

vestiert wurden in Sachanlagen -

ohne Leasing – 14 (6) Mill. DM und abgeschrieben 7 (5) Mill. DM.

Stauder wieder mit

Ein kleines, aber feines Premium-

Bier erzeugt sie - die Privatbrauerei Jacob Stauder, Essen. Als Unter-nehmensziel hat sie sich gesetzt, nie

mehr als 500 000 Hektoliter zu pro-

duzieren – wobei der Zeitraum aller-

dings nicht genau erklärt wird. Im

Geschäftsjahr 1982, so Mitinhaber

Claus Stauder, konnte das Betriebs-

ergebnis bei 57 Mill. Mark Umsatz

(plus 9 Prozent) weiter verbessert

werden. Investiert wurden 19823,15

(2,86) Mill. Mark - voll durch Ab-

schreibungen und Eigenmittel

Stauder, die ihr Bier in der ober-sten Preisklasse anbieten und als ein typisches Bier der gehobenen

Gastronomie gelten, werden in Kür-

ze bei der Borbecker Kronen-Braue-

rei – zu 95 Prozent im eigenen Besitz

- die Herstellung von Dampfbier

aufnehmen. Entsprechend wird das

Haus künftig firmieren: Borbecker

Dampf-Bierbrauerei. Bei der Rhein-

gold Brauerei in Rheinhausen hält Stauder 50 Prozent. Auch hier soll

ein neues, anspruchsvolles Unter-

nehmenskonzept realisiert werden. Stauder ist zudem maßgeblich an

der gut-Malztrunk GmbH beteiligt.

Stauder wird inzwischen bei meh-

reren deutschen Privatbrauereien

als Premium-Marke zur Abrundung des Sortiments nach oben geführt.

ilnanziert.

H. BAUMANN, Essen

gutem Ergebnis

Ford-Programm zieht wieder

WERNER NEITZEL, Stuttgart
Nach einer Umsatzsteigerung
um 24.5 Prozent in der ersten Jahreshälfte 1983 glaubt die Schwabengarage AG, Stuttgart, der Welt
größter Ford-Händler, auch für das
zweite Halbjahr gute Karten auf
der Hand zu haben. Für das ganze
Jahr hat sich das Unternehmen einen Umsatzanstieg um 15 Prozent
men Umsatzanstieg um 15 Prozent
men Ziel gesetzt. Nach Worten des nen Umsatzanstieg um 15 Prozent zum Ziel gesetzt. Nach Worten des Vorstandssprechers Lothar Pulvorsamusspietners Lothar Pill-vermüller sei die Kostenstruktur inzwischen so, daß man bereits mit einem leichten Umsatzsprung überproportional in die Gewinnzo-

i westlichen Expono

umoriente

Dr. Brummand problem

Egus and mand problem

Section 1 Test State of the Se

Set Title is nem det

re compared and generated by

Micheas lachafat far.

nivecente

a Landa Langa da sa Presidente. Na kana

3.. Cipilatelitischeitell

·Director acies

D.D. Siglistin

tree to

Befriedigt zeigt er sich über die Ford-Modellstrategie, Nach dem überaus erfolgreichen Start des Sierra" werde auch der kommende "Orion" in eine echte Marktlük-ke stoßen. Von dem für das nächste Jahr erwarteten "Granada"-Nachfolger verspreche man sich ei-ne ähnliche "Revolution" wie beim Sierra", der das Ansehen der Ford-Produkte wieder auf die Beine gestellt habe.

Im Geschäftsjahr 1982 hatte die Schwabengarage mit 13 717 neuen

#### Katag: Positive Umsatzentwicklung

H HILDEBRANDT, Bielefeld Durchschnittlich um 1,5 Prozent gingen 1982 die nominellen Umsät-je im Textileinzelhandel zurück, real sogar um 6 Prozent. Diese Umsatzeinbuße lag damit höher als die des Vorjahres mit auch bereits 4 Prozent. Relativ gut hielten sich dabei die in der "Katag grupe top textil\* zusammengeschlossenen Fachhändler, die an 315 inländi-schen und 87 ausländischen Standorten insgesamt 2,58 (2,48) Mrd. DM umsetzten. Unbefriedigend blieben aber auch hier die Betriebsergeb-

Die Katag AG, Bielefeld, konnte dagegen ihre Position als Einkaufsverband gegenüber ihren Mitgliedern verbessern. Die Bezugsquoten der Kooperationspartner erreichten inzwischen fast 55 Prozent, der Ge-samtumsatz der Verbandszentrale konnte im Geschäftsjahr 1982/83 (28. 2.) um 9 Prozent auf 590 (542) Mill. DM gesteigert werden. Infolge eines erhöhten Aufwandes für Wertberichtigungen ging jedoch der Jahresüberschuß leicht auf 1,8 (1,98) Mill DM zurück. Er läßt jedoch eine Dividende von 8 (7,5) Prozent auf das 15-Mill-DM-Grundkapital zu.

Imersten Halbjahr 1983 verlief die Umsatzentwicklung in den An-schlußhäusern etwas positiver als im Vorjahr. Das nominelle Plus lag bei 2,5 Prozent, mit unterschiedlichen Ergebnissen in den einzelnen

Sortimentsbereichen.

SALZGITTER

## Ruhrkohle-Paket

wird angeboten
dpa/VWD, Salzgitter
Der bundeseigene SalzgitterKonzern beabsichtigt, seine Beteiligung an der Essener Ruhrkohle AG von knapp elf Prozent zu verkaufen. Dies wurde von Salzgitterauf Anfrage mitgeteilt. Bereits seit einiger Zeit würden Gespräche über eine Veräußerung des Ruhrkohle-Pa-kets mit Interessenten geführt. Namen wollte ein Konzernsprecher nicht nennen. Nicht dementiert wurde allerdings, daß die Vereinig-ten Elektrizitätswerke Westfalen AG (VEW), Dortmund am Erwerb des Ruhrkohle-Pakets interessiert

Interesse könnte auch der Düsseldorfer Veba-Konzern an der Salzgitterbeteiligung haben. Veba möchte, wie ein Firmensprecher bestätigte, nach wie vor seine Ruhrkohlebetei ligung von derzeit 27 Prozent auf-stocken, wobei keine Mehrheitsbeteiligung angestrebt werde. Aller-dings sei beim Veba-Konzern bis-lang von Salzgitter keine Offerte eingegangen. Würde dieser Fall eintreten, so der Sprecher, werde man

ihn ernsthaft prüfen. Der von Salzgitter geplante Ver-kauf des Ruhrkohle-Pakets dürfte, mit früheren Ankündigungen des Vorstandes zusammenhängen, zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und für Strukturveränderungen Reserven mobilisieren. Man wolle sich von nicht betriebsnotwendigen Anlagen und Kapitalien trennen, hieß es. Die Mittel aus dem Verkauf solcher Objekte sollen auf die elgentlichen Schwerpunkte des Konzerns konzentriert werden. Vor allem im Stahlsektor und im Schiffsbau seien Löcher zu stopfen.

#### NAMEN

Horst von Seidel, Generalbevollnächtigter und Mitglied der Geschäftsleitung des Bankhauses Merck, Finck & Co., feierte am 18. Juli den 60. Geburtstag.

Dr. Werner Lamby (58), Vorstandsmitglied der Vereinigte Industrieunternehmungen AG (VIAG), Berlin-Bonn, wurde zum Vorsitzen-den des Aufsichtsrates der Saarbergwerke AG, Saarbrücken, gewählt. Er ist Nachfolger von Staatsekretär a. D. Dr. Manfred Schüler.

der der Bremer Versicherungs-Fir-mengruppe Ahrens, Drechsler & Dettmann, Carl Bölken Söhne, H. W. Schulte und A. Fr. Wickeland, vollendet am 21, Juli das 80. Lebens-

Dr. Sieghardt Rometsch, Mit-Das Essener Privathaus beschäftigt 245 Mitarbeiter. glied des Vorstandes der Landesgirokasse, Stuttgart, hat eine Beru-fung als persönlich haftender Ge-sellschafter des Bankhauses Trink-aus + Burkhardt, Düsseldorf, ange-

#### HAPAG-LLOYD / Opposition angemeldet

## Die Schutzgemeinschaft der Kleinaktionäre (SDK) hat für die Hauptversammlung der Hapag-Lloyd AG, Hamburg, am 18. August in Hamburg Opposition ange-meldet. Sie fordert alle Kleinaktionare auf, Vorstand und Aufsichts-

rat der Reederei-Gruppe die Entla-ätung zu verweigern. Am Grundka-pital der Hapag-Lloyd AG sind die reien Aktionäre noch mit rund 12 Prozent beteiligt. Jeweils mehr als eine Schachtel halten die Deutsche Bank, die Dresdner Bank und die Veritas Vermögensverwaltung (Al-hanz und Münchner Rückversiche-

Die Gegenanträge werden damit begründet, daß der Aufsichtsrat die Expansionspolitik der Reederei gebilligt habe, ohne rechtzeitig für entsprechende Managementkapazitäten und genügend Eigenka-pitalausstattung zu sorgen. Nach dem Scheitern des Konzepts habe der Aufsichtsrat zu spät und nur

zögernd gehandelt. Dem Vorstand wirft die Schutz-vereinigung vor, daß er dem "Ziel der Expansion unter erschwerten

Kleinaktionäre machen mobil Wirtschaftsbedingungen nicht ge-wachsen war". Die Verwaltung ha-be ihre Fehleinschätzungen beim Erwerb der Bavaria/German Air und der Spedition Pracht sowie unerwartete Verluste durch die Ubernahme von Teilen der Bremer Reederei DDG "Hansa" zugegeben. Inzwischen seien die Reserven verbraucht, ohne daß die bisherigen Strukturbereinigungsmaß-nahmen Erfolgaussichten erken-

nen ließen. Die Hauptversammlung der größten deutschen Reederei soll zwei Kapitalherabsetzungen bei gleichzeitiger Wiederaufstockung beschließen. Zugleich stehen zahlreiche Neuwahlen zum Aufsichtsrat an. Als neue Mitglieder auf der Anteilseignerseite werden Werner Bartels (Thyssen Industrie AG), Manfred Emcke, Eckard van Hooven (Deutsche Bank), Heinz Ruhven (Deutsche Bank), heliz kun-nau (Lufthansa), André Leysen (Agfa Gevaert), Hermann Josef Strenger (Bayer AG) und Günter Vogelsang vorgeschlagen. Neuer AR-Vorsitzender dürfte Christoph von der Decken (Dresdner Bank) Dr. Heinrich Ahrens, Mitbegrün-

## **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Cloppenburg: Heinrich Breukers, Fleischer, Holting-hausen; Coesteld: RIF Lederfabrik Reerink u. Fines GmbH & Co. EG, Vreden; Duisburg: Nachl. d. Charlotte Wisotzka, Oberhausen; Kiel: Nachl. d. Gerhard Lindenau, Redakteur, Hei-kendorf; Nachl. d. Peter-William Au-pust Peterson (Girtnermeister Kyna-Gerhard Lindenau, Redakteur, daskendorf; Nachl. d. Peter-William August Petersen, Gärtnermeister, Kronshagen; Nordhorn: Cohn Ladenbau GmbH, Neuenhaus; Regensburg: Nachl. d. Paul Frank; Siegburg: Nachl. d. Karl Robert Friedrich Müller, St. Augustin; Stadthagen: Wilhelm Rust. Co. GmbH u. Co. KG, Hagenburg: Straubing: Lermer GmhH; Stuitgart: Nach. d. Maria Krämer geb. Schwarz; Trier: Zweigler Modelle A. Kaumanns GmbH u. Co. KG, Wasserliesch. Ansehluß-Koukurs eröffnet: Inerliehn: J. H. Rud. Giese GmbH & Co. KG, Hemer-Westig, Giese Verwaltungspen. Vergleich eröffnet: Kaufbeuren: Prestele Georg, Inh. e. Fachbetriebes f. Elektroinstallationen, Bidingen. Vergleich beautragt: Freiburg i. Br.: Grenzland-Technik Werner Dehler GmbH, Ballrechten-Dottingen; Wetzlar: Osswald GmbH, Bülroeinrichtungs-

GmbH, Bainechten-Dottinger, Weizlar-lar: Osswald GmbH, Büroeinrichtungs-haus, Weizlar-Garbenheim; Druckhaus Osswald Verlagsges. MmbH, Wetzlar-Garbenheim.

SAARBERGWERKE / Nach Wechselbad Furcht vor einem noch schwierigeren Jahr

## Kein Solidaritätsbeitrag von der Saar

Rudolf Lenhartz, Vorstandschef der Saarbergwerke AG, Saarbrük-ken, lehnt einen Solidaritätsbeitrag des Saarlandes zu eventuellen Zechenstillegungen im deutschen Kohlebergbau rundweg ab. "Die Erhaltung der Förderkapazität auf unseren sechs Standorten ist mit unseren sechs Standorten ist mit sehr geringen Investitionen sicher-zustellen; selbst ein Hochfahren der Förderung wäre damit mög-lich. Wir müssen nicht mittelfristig erschöpfte Lagerstätten durch An-schlußbergwerke ersetzen und da-für eine neue Infrastruktur schaf-fen", umreißt er die Vorteile der Saar gegenüber der Ruhr-Konkur-renz. Nach Lenhartz Ansicht kann die

J. WEBER, Saarbrücken

Kohle ihre Position im Energie-markt durchaus behalten. Hier hage es auch 1982 keine abrupten

harkt durchaus behalten. Inter har be es auch 1982 keine abrupten Anderungen gegeben. Zu einem Kinbruch sei es lediglich auf dem Markt für Kokskohle – im Gefolge der Probleme der Stahlindustrie – gekommen. Das bedeute aber noch keine grundsätzliche Wende.

Der Absatzrückgang um eine halbe Million Tonnen in diesem Bereich traf freilich auch Saarberg in einer Situation, da sich das Unternehmen gerade auf einen erhöhten Kohlebeitrag zur Gesamtenergieversorgung eingestellt hatte. Auch dieser Absatzkanal wird angesichts der Ölpreissituation bis auf weiteres kaum wachsen. "Wir mußten quasi aus der Beschleunigung heraus bremsen", beschreibt Lenhartz das Wechselbad des letzten Jahres.

Besserung zeichnet sich vorerst kaum ab. Nachdem das Stahldeba-kel erst im zweiten Halbjahr 1982 voll wirksam wurde (während die Lieferungen an die Kraftwirtschaft Lieferungen an die Krattwirtschatt 1982 sogar noch auf 5,4 (5) Mill. Tonnen stiegen), ziehen bereits neue Wolken auf. Sorgen bereitet speziell die französische Stahlindu-strie, die schon 1982 mit einer Ab-nahme von 270 000 t ihren Lang-fristvertrag sehr schlecht erfüllt hat und 1983 kaum auf mehr als 200 000 t kommen wird. 200 000 t kommen wird. Aber auch bei anderen französi-

schen Kunden ist Saarberg sich seiner Vertragsvolumen nicht schen Kunden ist Saarberg sich seiner Vertragsvolumen nicht mehr ganz sicher, zumal in Frankreich die offenkundige Neigung besteht, Absatzeinbußen der eigenen Kohleindustrie zu Lasten der Importe auszugleichen. Überdies ist der Großabnehmer "DDR" zunächst ausgefallen. Eine Ergebnisverschlechterung ist zumindest nicht auszuschließen.

Die aber könnte Saarberg kaum

nicht auszuschließen.

Die aber könnte Saarberg kaum mehr gebrauchen. Denn schon 1982 ist der Jahresfehlbetrag des Konzerns auf 88 (70) Mül. DM gestiegen, die AG kam auf ein Minus von wieder 89 Mill. DM. Am Umsatz lag es freilich nicht: Er stieg im Konzern um gut 5 Prozent auf 6,2 (5,9) Mrd. DM. Auch der Kohlebereich (2,1) Mrd. DM Ilmsatz) erzielte reich (2,1 Mrd. DM Umsatz) erzielte wieder ein deutlich positives Er-gebnis, obwohl der Absatzrückgenns, obwohl der Johnson bei gang auf 10 (10,3) Mill. Tonnen bei einer Steigerung der Förderung auf 11 (10,8) Mill. Tonnen zwangs-läufig zu einer Aufstockung der

Halden auf 2,3 (1,4) Mill. Tonnen führte.

Bei einer Rücknahme der Pro-duktion auch durch neun Kurzar-beitstage auf 10,2 Mill. Tonnen in diesem Jahr befürchtet Lenhartz

beitstage auf 10,2 Mill. Tonnen in diesem Jahr befürchtet Lenhartz allerdings einen Rutsch auf ein nur noch schwach ausgeglichenes Kohleergebnis.

Doch 1982 lagen die Verlustquellen der AG noch anderswo:

Der Mineralöl- und Handelsbereich (3,5 Mrd. DM Umsatz) geriet branchenüblich in die Klemme zwischen hohem Öleinstandspreis und fehlenden Produkterlösen. Belastungen entstanden auch durch die Neuordnung des Bereichs unter dem Dach der Saarberg Öl und Handel GmbH. Der Verlust erreichte 59 Mill. DM.

Die Gewinnübernahmen gingen auf 55 (86) Mill. DM zurück, die Verlustübernahmen stiegen auf 91 (62) Mill. DM. Bei Beteiligungserträgen von 6 (4) Mill. DM bleibt hier ein Negativsaldo von 58 Mill. DM. Der dabei besonders gravierende "Beitrag" des Diversifikationsbereichs Werkzeuge von 35 Mill. DM soll in diesem Jahr halbiert werden.

soil in diesem Jahr handert werden.

Die ergebniswirksamen öffentlichen Bergbauhilfen gingen um 68
Mill. DM zurück (Lænhartz: "Ein
Signal auch für die Zukunft").

Dagegen konnten die positiven außerordentlichen Einflüsse – 73
Mill. DM aus der Korrektur der groben Festwerte und 31 Mill. DM (davon 28 Mill. DM gleich wieder neutralisiert) aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen – wenig ausrichten.

MBB / Neuorganisation der Führungsspitze nur Beginn heftiger Turbulenzen

## Durststrecke noch etwa zwei Jahre

DANKWARD SEITZ, München Auf heftigste Turbulenzen in den kommenden Jahren bereitet der erst seit Mitte Januar 1983 amtierende Vorstandsvorsitzende der Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, Ottobrunn, den Luft- und Raumfahrtkonzern vor. Nur ein er-ster Schritt in diese Richtung, so Hanns Arnt Vogels, sei die vor we-nigen Tagen beschlossene Neuor-ganisation in der Führungsebene: Zusammenfassung der Unterneh-mensbereiche Hubschrauber und Flugzeuge sowie Marinetechnik und Apparate zu jeweils einer Gruppe und Berufung deren Leiter - Carl Peter Fichtmüller und Günther Kuhlo – sowie den Leiter des

Unternehmensbereichs Raum-fahrt, Othmar Heise, in die Ge-schäftsführung. Ausscheiden wer-den der frühere MBB-Chef Prof. Gerzuletzt stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung, und

Max Dronsek.
Die Zielsetzung Vogels für die nähere Zukunft heißt: Maximale Nutzung aller Synergieeffekte zwischen den Unternehmensbereichen, übergreifende Systembearbeitung, Straffung der Organisa-tion sowie eine Zusammenfassung

der Gesamtkapazitäten im Bereich Raumfahrt, die heute noch auf MBB und die Erno Raumfahrttechnik GmbH verteilt sind. Auch wenn die kommenden Jahre hart werden sollten, glaubt Vogels da-mit die Weichen für MBB auf Umsatzsteigerung und Ertragsopti-mierung richtig gestellt zu haben. Erst für die zweite Hälfte der 80er Jahre zeichnen sich nach An-sicht Vogels wieder bessere Zeiten für MBB ab. Zwar läuft die Produktion des Kampfflugzeuges "Tornado" für die Bundeswehr noch auf vollen Touren. Aber im Entwicklungsbereich droht erheblich früher ein Loch, wenn nicht bald von den Militärs grünes Licht für die Entwicklung des "Jägers

90° gegeben wird. Vogels hofft, daß bis Ende 1983 der Anforderungskatalog für den Luft/Luft-Jäger vorgelegt wird und dann die Verhandlungen darüber aufgenommen werden können. Für die Entwicklung des neuen Panzerabwehr-Hubschraubers PA 2, von dem alleine die Bundeswehr über 200 Stück abnehmen will erwartet. 200 Stück abnehmen will, erwartet MBB noch 1983 den endgültigen Auftrag.

Auch auf dem zivilen Flugzeugsektor, wo MBB mit der Tochter VFW am Airbus-Programm betei-ligt ist, stellt man sich auf härtere Zeiten ein. Wie die gesamte Bran-che leidet auch der Airbus unter der geringen Nachfrage der Airlines. Bisher wurden 352 Stück fest verkauft und davon 226 ausgeliefert. Kaufoptionen bestehen noch für 101 Maschinen. Produziert wer-den sollen bis 1986 wegen der Marktschwäche nur fünf Maschi-

nen pro Monat.

Rationalisierungen und Um-strukturierungen auf diesem Sek-tor bezeichnete Vogels als unum-gänglich. Bereits 1982 mußte MBB von VFW einen Verlust von 55 (-) Mill. DM übernehmen. Allein bei dem Airbus-Programm sei ein Betriebsverlust von 130 (110) Mill. DM angefallen. 1983 werden es den Schätzungen zufolge sogar fast 200 Mill. DM sein. Dies stelle aber, so Vogels, den Kulminationspunkt dar, denn 1984 werde es dann wieder besser werden. 1986 soll ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden. Die Durststrecke im zivilen und im militärischen Bereich (Umsatzanteil 46 bzw. 64 Prozent) will Vogels durch eine aggressive Verkaufspolitik weitgehend über-brücken. Große Hoffnungen setzt er auf eine weitere Lockerung der bisher restriktiven Genehmigungs-praxis im wehrtechnischen Bereich und vor allem auf eine Anpassung der Exportfinanzierungssicherung an den internationalen Standard. Daneben soll in den kommenden Jahren mit einem um mindestens 10 Prozent höheren Forschungs- und Entwicklungs-aufwand – 1982: rund 200 Mill. DM netto – die Entwicklung neuer Produkte forciert werden. Im Zahlenwerk 1982 schlagen

sich die bevorstehenden Schwierigkeiten, sieht man einmal von dem Rückgang der Gesamtlei-stung ab, noch nicht nieder. Bei aller Ausschöpfung der Risikovor-sorge und einer Stärkung der Reserven – allein in die offenen Rück-lagen flossen 37,5 Mill. DM – konnder Jahresüberschuß um noch 2,7 Prozent gesteigert werden. An die Gesellschafter werden 6 (8) Prozent Dividende auf das Stammka-pital von 378 Mill. DM ausgeschüt-te. Wie Finanzchef Johannes Brote. Wie Finanzchef Johannes Bro-schwitz zugibt, wären auch wieder 8 Prozent möglich gewesen. Für 1983 erwartet Vogels einen Umsatz in der Größenordnung des Vorjah-res und ein ausgeglichenes Ergeb-nis "ohne kosmetische Maßnah-

| MBB-Konzern       | 1982   | ±%      |
|-------------------|--------|---------|
| Umsatz (Mill DM)  | 5 678  | + 18,0  |
| dav. Flugzeugbau  | 3 187  | + 19.0  |
| Wehrtechnik       | 1 469  | + 21.5  |
| Hubschrauber      | 520    | + 26.8  |
| Raumfahrt         | 267    | - 15,2  |
| Sonstiges         | 235    | - 0,8   |
| Gesamtleistung    | 5 437  | - 1,6   |
| Mitarbeiter"      | 38 494 | - 3,5   |
| Sachinvestitionen | 315    | - 15,1  |
| Abschreibungen    | 109    | 1 1 E S |

Brutto-Cash-flow Netto-Cash-flow Jahresüberschuß

+ 12,1 + 7,2 + 2,7 + 12,1 + 7,2 Eigenkapital "Ende 1982 inkl. Bayern Chemie; "Jah-resüberschuß + Abschreibungen + Zuf./ Aufl. von Sonderposten mit Rücklagen-anteil + EEV-Steuern + Zuf. Pens.-Rück-stellungen; "ohne EEV-Steuern.

368 268

60 5 708

#### DIEHL-GRUPPE Einigermaßen ausgelastet

dpa-VWD. Nürnberg Die Diehl-Gruppe, Nürnberg, hat im Geschäftsjahr 1982 ihren Umsatz um 13 Prozent auf 1,8 Mrd. DM steigern können. Auch das Ergebnis konnte, allerdings nicht so stark, verbessert werden. Nach den Worten des Vorstandsvorsitzenden des Familienunternehmens, Peter Stehle, sind die Kapazitäten im lau-fenden Geschäftsjahr "einigerma-Ben ausgelastet". Die Austragseingänge lägen zwar höher als im Vor-jahr, in der Gruppe jedoch noch immer unter den Umsätzen. In den zivilen Bereichen, wo der Auftrags-eingang den Umsatz wieder über-

steigt, werde mit einem Wachstum von 6 Prozent gerechnet. Dies werde aber nicht ausreichen, um das erwartete Umsatzminus in der Wehrtechnik und das Ausscheiden des Bereiches Elektronische Bauelemente aus dem Konsolidie rungskreis zu kompensieren. In der Gruppe sei der Umsatz in den ersten sechs Monaten 1983 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um drei Prozent zurückgegangen. Geplant seien für das Gesamtjahr 1,65 bis 1,7 Mrd. DM Wachsen werde Diehl wegen der leeren Kassen der öffentlichen Hand zwangsläufig außerhalb der Wehrtechnik, die 1982 mit 685 Mill. DM einen Umsatzanteil von 37 (34 Prozent erreichte und 1983 rund 30

Prozent der Umsätze stellen soll. Bei der Uhren-Tochter Junghans-Umsatz 110 nach 120 Mill. DM - haben sich die Erwartungen nicht er-füllt. Hier wurden 1982 noch rote Zahlen geschrieben. Bei Bearbeitungsmaschinen wurden die Vorjahresumsätze übertroffen, bei meßtechnischen Geräten war der Geschäftsverlauf zufriedenstellend. Die Zahl der Mitarbeiter verringerte sich bei Diehl im Jahresdurchschnitt um 8 Prozent auf 13 370. Das Investitionsvolumen soll 1983 um 10 bis 15 Prozent über dem Vorjahr (64,8 Mill. DM) liegen.

## **Gesicherte Alternativen** für die Wahl des finanziellen Standorts.

Die WestLB ist die Bank der Finanzierungsalternativen. Sie kombiniert Kredit- und Anlageangebote zu Leistungsbündeln. Daher hat sie für ihr i internehmen das. Finanzierungskonzept.

Das Konzerngeschäftsvolumen der WestLB von über 150 Milliarden DM bedeutet nicht nur Finanzpotential. Dahinter stehen Erfahrung, Können und Rexibilität.

#### WestLB Unternehmens-Finanzierung

Ein Schwerpunkt der WestLB liegt im langfristigen Kredit, bei der Investitions-Finanzierung und der Konsolidierung von zwischenfinanzierten Objekten. Zum Finanzierungs-Angebot gehören kurz- und mittelfristige Kredite wie auch Anfinanzierungen und Zusagen für langfristige Darlehen

auf Vorrat. Dies sind Bausteine für ein geeignetes Finanzierungskonzept. Es beinhaltet auch die optimale Nutzung :liquider Mittel. Fristengerecht und zinsgünstig angelegt. Als Einlage bei der Westi. B oder in Wertpapieren.

#### WestLB Exportfinanzierung und Auslandsservice

Die WestLB finanziert Ihr internationales Geschäft: Ihre Exporte in DM und anderen internationalen Währungen. Dazu: Avale und sämtliche Garantien. Das Arrangement für An- und Zwischenzahlungen und die Finanzierung der local costs. Die WestLB bietet Ihnen umfassende

von Forderungen und Verpflichtungen. - .... Für Ihre Auslandsstützpunkte beschafft die WestLB Finanzierungs-

Leistungen im kommerziellen Aus-

landsgeschäft. Sowie Kurssicherung

mittel. Auch in lokaler Währung.

Ihre Erfolgschancen wachsen mit Ihrer Flexibilität. Dafür brauchen Sie eine flexible Bank.

## **WestLB**

Westdeutsche Landesbank Girozentrale Düsseldorf Münster Zentralinstitut der Sparkassen in NRW

WestLB hr Finanzmanager mit Ideen



1 TO 1

· 经 1 · 公报 · 八年 · 八年

Warenpr**eise** 

Montag on

117 76

57.25 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03 61.03

## Aktien überwiegend behauptet

Sonderbewegungen bei Degussa und Preussag

An der Dienstagbörse war die Umsatztätigkeit am Aktienmarkt weiter schieppend. Weder Ausländer noch inländische Großanleger zeigten sonderliches Interesse, dafür sorgte vor regierung zum NATO-Doppeibeschluß.

Neue Hinweise auf Gewinnchancen, die sich für Degussa als Hersteller von Katalysatoren durch die bevorstehende "bleifreie" Zeit bei den Kraftfahrzeugen ergeben, sorgten hier für einen Kursanstieg um vorübergehend 7 DM. Spätere Gewinnmitnahmen ließen das Papier aber um 4 DM zurückfallen, Zueiner weiteren Sonderbewegung kam es bei der Preussag, wo der Kurs unter lebhaften Umsätzen um 8 DM auf 270 DM angehoben wurde. In Börsenkreisen vermutet wurde in Börsenkreisen vermutet wurde in Börsenkreisen vermutet wurde. In Börsenkreisen vermutet wurde in Börsenkreisen vermutet einen Rohstoffpier aber um 4 DM zurückfallen, Zueiner weiteren Sonderbewegung
kam es bei der Preussag, wo der
Kurs unter lebhaften Umsätzen
um 8 DM auf 270 DM angeboben
wurde. In Börsenkreisen vermutete man als Käufer einen Rohstofffonds. Schering-Aktien schlossen
mit 353 DM nur um 3 DM fester als
am Freitag, Großbankaktien lagen
zut behauntet, die beiden baveri-

wurde. In Börsenkreisen vermutete man als Käufer einen Rohstofffonds. Schering-Aktien schlossen mit 353 DM nur um 3 DM fester als am Freitag. Großbankaktien lagen gut behauptet, die beiden bayerischen Institute konnten Kursgewinne von 3 bis 4 DM buchen.

Düsseldorf: Die Börse präsentierte stch in einer uneinheitlichen Verfassung, wobei vor allem Maschinenbauwerte stärker unter

158 DM, Spinnerei Kolbermoor ga-ben um 7 DM auf 918 DM nach und Otto Stumpf um 1,50 DM auf 37 DM. Aufstocken konnten Ekatit um 1,50 DM auf 98,50 DM und Gehe AG um 4 DM auf 211 DM.

| ## AFG   71.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Di                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                      | Umsa                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                              | T 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| AEG 71,2-1,2-1,25 716 Sinche 190 Pin 1,5-1,3-1,3-1 718 Sinche 190 Pin 1,5-1,3-1 718 Sinche 190 Pin 1,5-1,3-1,3-1 718 Sinche 190 Pin 1,5-1,3-1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Deseider                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Frankfort                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nburg                                                              |                      | München                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                                              | Aktien-Umsät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BASE Bayer Hypo Bayer Hypo Bayer Valk, BAW Commozab, Comti Generali Osimler Dr. Bank Dresdaer Bir. DUB GHH Horpatas* Hoodat Hoodat Hoodat Hoodat Hosman Horien Kost-90k Korstodt Kouthof GSO GSO Linde | 19.7. 71,2-13-126 751-15-605-803 751-15-605-803 751-5-605-803 751-61-5-605-803 751-61-5-605 751-61-5-605 751-61-5-7-60 751-61-5-7-60 751-61-5-7-60 751-61-5-7-60 751-61-5-7-60 751-7-61-5-7-60 751-7-61-61-61-61-61-61-61-61-61-61-61-61-61- | 716<br>151,5<br>381,5<br>381,5<br>381,5<br>381,5<br>381,6<br>177,6<br>381,6<br>177,6<br>381,5<br>171,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>281,5<br>28 | 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 500-00 50 | 19.7  7.5-1.3-2-1.3  151.5-1.3-2-1.3  151.5-1.3-2-1.3  151.5-1.3-2-1.3  151.5-1.3-2-1.3  151.5-1.3-2-1.3  151.5-1.3-2-1.3  151.5-1.3-1.3  151.5-1.3-1.3  151.5-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3  151.3-1.3 | 18 7. 7 18 1912 1913 1915 1915 1915 1915 1915 1915 1915 | # Dicker 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 10819 108 | 79 7, 713-15 192,5-72-88,5-1 193,1-5-93-1 193,1-5-93-1 193,5-1-3 193,5-1-3 193,5-1-3 193,5-1-3 193,5-1-3 193,5-1-3 193,5-1-3 193,5-1-3 193,5-1-3 193,1-3 193,1-3 193,1-3 193,1-3 193,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1-3 194,1 | 18.7. 71.5 151 185 185 185 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 | \$800-bay  ASS 14519 | 19.7.  715-12-12-71.2  152-2-50-51.5  1516-12-8-61.5  1516-12-8-61.5  1516-12-8-61.5  1516-12-8-15-15  174-13-12-11  1517-13-13-15-15  174-13-12-11  1517-13-13-13-17  1517-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13- | 148,7. 72 150,6 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 3 | \$18cks \$18cks \$18cks \$18576 11276 81276 81276 81276 8276 8276 8276 8276 8276 8276 8276 8 | Differentiated Philips Koom, Homborner- Dt. Bobspek dgl. Vz. Strobog Gérmen Gottachin, Solomonder Akmor Robeco** Frenkfiert Alligaz Vest. BBC SHF Daguna DLW Consilpas Philips Koom, NYK Varts BBA** Varts Condons V | 1425 (1977) (1986) (1978) (1978) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (1979) (197 |  |

| mit 353 DM nur<br>am Freitag. Gro<br>gut behauptet,<br>schen Institute<br>winne von 3 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | die beiden t<br>konnten K<br>4 DM buche<br>Die Börse p<br>der uneinbei<br>bei vor aller<br>e stärker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ster als recht h lagen der re h der re der r | Wibau lag<br>echnerischer<br>tz von 8880<br>nberg: Hag<br>if 115 DM (i<br>ttein u. Ko<br>s 2 DM) :<br>en HEW lag<br>en bei 103 I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DM. Das Bezug<br>mit 20,40 DM sn<br>n Pariät bei einer<br>Bezugsrechten,<br>eda mußten wei<br>minus 5 DM) un<br>ppel auf 223 Dl<br>zurückgenomme<br>gen nach Schwan<br>DM (minus 1 DM)<br>verändert bei 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berlin  Berlin  Jester. H  d 1,50 DM.  DM. Delss je belss je 1 | DM auf 98,50 DM<br>DM auf 98,50 DM<br>DM auf 211 DI<br>Bergmann lage<br>Jerlitz Vorzüge<br>um 3 DM und Be<br>Herlitz Stämm<br>TeWe und DI<br>3 DM, Orenstein<br>ski 1 DM ein.<br>State: abwartend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | f.<br>en um 6 DM<br>verbesser-<br>erthold um<br>e büßten 4<br>IB-Schuk-<br>12 DM und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RWE VA. 16J. RDIgors. 370 Schoring 356. Semeas 557, Thysian 75,5 Vebo 117, VW 118, VW 195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 98 22 24 24 25 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25                                                                                                                                                                                                                                                                 | 366<br>15-2477<br>15-8-95-75-9<br>85-7-83-6<br>19-8-3-65<br>18-75-83-52<br>18-75-83-52<br>18-75-83-87<br>18-75-83-87<br>18-75-83-87<br>18-75-83-87<br>18-72-83-87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 225<br>2405<br>140<br>1415<br>375<br>375<br>375<br>375<br>1745<br>1745<br>1745<br>1745<br>1745<br>1745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 151   265-4954   2665-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2565-4954   2 | 1-7 357<br>75,2<br>7 176<br>1 196<br>4,5 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28 2226-3-2-5 280 7246-7-7-5 280 169-9-7-6 286 1716-1-1- 300 386-5-35-5 3812 177-3-5-7 1862 177-3-7-7 1862 177-3-7-7 1773 177-3-7-7 1773 177-3-7-7 2875 1773 177-3-7-7 2875 1773 177-3-7-7 2875 1773 177-3-7-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PhG 43.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 125   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180    | 2547 (1147) 1521 (147) 16 1521 (147) 16 1545 (147) 16 1545 (147) 16 1545 (147) 17 (155) 18 1545 (146) 18 1545 (146) 18 1545 (146) 18 1545 (146) 18 1545 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146) 18 1555 (146 | Ol. IssemiGents. Feb. Ol. 18 (1985). DWS Robattoff Feb. Feb. Feb. Feb. Feb. Feb. Feb. Feb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22.44<br>34.77<br>34.78<br>34.30<br>34.35<br>74.35<br>74.35<br>74.35<br>74.35<br>74.35<br>74.36<br>34.34<br>34.32<br>140.41<br>34.32<br>140.41<br>34.32<br>140.41<br>34.32<br>140.41<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34.32<br>34 | 7.58 3<br>5.54 5<br>5.57 5<br>5.51 5<br>37.48 2<br>72.57 7<br>7.53 7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7 | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| F ASG-Totel: 0 D ASG-Kobel 7.3 2 Assculap 8 D Agrippina 7 3 Assculap 8 D Agrippina 7 D Assculap 8 D Assculap 9 D Asscu | 7 18.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.  10.7.   | H Breitardt. C. 78 H Breitardt. C. 78 H Br. Strofds. 79 H Br. Welton B H Br. Welton B H Br. Ing. "114 B Bgi Br. Ing. "114 C Consc. Chemie "5 C Contine S C Cons. Chemie "5 C Conti Gunmal D C Contigon "5 C Conti Gunmal D C Contigon "5 C Conti Gunmal D D Bohlt, S.R. 8,375 D Contigon "15 D D Bohlt, S.R. 8,375 D Contigon "15 D D Bohlt, S.R. 8,375 D D Contigon "15 D D Bohlt 11 F DL Bb. Bastan Bul D C. Carstrot, 11 D D. C. Candride B D L. G. Bastan Bul D L. Carstrot, 11 D D. C. Bastan Bul D L. Carstrot, 11 D D. C. Bastan Bul D D. S. Bolocock B D D D D D D D D D D D D D D D D D D D                                                                                     | 19. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   18. 7,   1  | Helib. Lilb. 7,8 Helib. Lilb. 7,8 Helib. Hermatori 3 Hermatori 3 Hermatori 3 Hermatori 3 Hermatori 4 Hermatori 4 Hermatori 4 Hermatori 4 Hermatori 12 Helib. 1 Hermatori 12 Helib. 1 He | 19. 7, 12. 7, 13. 7, 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13.   | 3 N 100-Aurphie 6 D lientropick *D. 55 H Jacobsen *8 H Juce Bremen *6 D Rod-Chemis 7,8 D Rod-Chemis 7,8 D Romitod 6 D Ros-Chemis 7,8 D Romitod 6 D Ros-Chemis 7,8 Complete 3 D Romitod 6 D Ros-Chemis 7,8 Exemple 6 D Ros-Chemis 7,8 Fernical 6 D Ros-Chemis 7,8 Fernical 6 Fernical 6 Fernical 6 Fernical 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17/8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ST B NGorder, Lab., "S H NAYS 9.7 in dept. Vz. 7 H dept. Vz. 7 BB H GML Ldink, 7-4 S D O A K "0 F Portchardor "14 S M Poutchardor "15 S M M M M M M M M M M M M M M M M M M M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19. 7,   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18. 1   18.   | S St. Morrose D St. Sociona D St. Sociona H P & S TS F Stelepash, "I Stempel S D Stempe TS R Steep 1 S D Stempe TS R Steep 1 S D Stempe TS R Steep 1 S D Stelepa TS D Steep S D Stelepa TS S Steep S D Stelepa TS S Steep S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | 9 351<br>0 65 567<br>547 6805<br>9 15848<br>6 4577<br>4005<br>6 12578<br>6 12578<br>74.2<br>12 45,5<br>74.2<br>12 45,5<br>74.2<br>14 45,5<br>74 45,5<br>74.2<br>14 45,5<br>74,5<br>74,5<br>74,5<br>74,5<br>74,5<br>74,5<br>74,5 | 18. 7.  255 256 366 370 386 370 386 370 386 370 386 370 386 3870 386 3870 386 3870 386 3870 388 388 388 388 388 388 388 388 388 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D. V. Werker, 2. 9 D. V. Werker, 2. 9 D. V. Werker, 4 H. Vonnier-Weeth, 9 M. Vonnier-Weeth, 9 M. Vot. Holber, 10 D. V. Lieber, 14 D. V. Lieber, 14 D. V. Lieber, 14 D. V. Lieber, 14 D. V. Lieber, 15 D. V. V. D. Wester, 18 D.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 cgs, V2.6 15 cgs, V2.6 16 Ham., Papier 9 16 Kerterboccht. 15 15 Knoeden 2,50 16 Kings, 3,5 16 Krw., Hoog 12 17 Krw., Hoog 12 18 Robert 17 18 Reheated 10 18 Robert 17 18 Reheated 10 18 Robert 17 18 Reheated 10 18 Schoolson 17 18 Robert 17 18 18 18 Robert 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17.1,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7,   18.7   | Jagontogol  A. Alpanen. 148 F. Algunos 116 F. Bert. Algunos 116 F. Goody 116 F. Goody 116 F. Goody 116 F. Goody 116 F. Control 116 F. Longbooks 116 F. Longboo | 1950 1960 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Homesmoon Homesm | 5.00<br>70.43<br>70.43<br>70.43<br>70.43<br>70.44<br>70.55<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.50<br>70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | は、一般の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の |
| 7/5 M/ Ellik. 79 8 dgl. 79 9 Ar Comodo 82 9 Ar Comodo 82 9 Ar Comodo 82 10 9.50 dgl. 82 110 125 Ahm.dente 73 125 Arm.dente 77 125 Arg. 125 126 Arm.dente 77 126 Arg. 127 127 128 Arg. 128 129 120 Arm. 129 120 Arm.dente 77 120 Arg. 127 128 dgl. 79 129 dgl. 79 10 dgl. 78 10 dgl. 80 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cihen 4 7. 18.7. 8 9.0 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 1 | JTS Berclays CV. 77 375 digd. 22 175 Boss Conti, Fig. 82 Boschom 76 175 digd. 82 1,50 Bosg. Remem B.V. 81 1 digd. 82 1 digd. 73 175 digd. 73 175 digd. 80 175 Bossotter 82 50 Brossotter 77 75 digd. 77 75 digd | 19.7.   18.7.   18.7.   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75 | 4.73 Ericanon LM 77 4.55 Encoun ell 4.55 Encoun ell 4.55 etgl. 70 6 etgl. 71 7 etgl. 72 7 etgl. 72 7 etgl. 73 8.75 Enrollen 67 4.25 etgl. 73 8.75 etgl. 83 7 Enropagner 73 7 etgl. 73 8.75 etgl. 83 7 Enropagner 73 7 etgl. 73 8.75 etgl. 83 7 Enropagner 73 7 etgl. 73 8.75 etgl. 83 7 Enropagner 73 7 etgl. 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19. 7. 18. 7. 19. 36. 91. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19   | 10.50 dot. 81<br>10.75 dot. 81<br>10.50 dot. 81<br>10.50 dot. 81<br>10.60 81<br>10.60 82<br>10.60 82<br>10.50 dot. 82<br>12.50 dot. 82<br>12.50 dot. 82<br>17.55 dot. 82<br>18.55 Ferror 82<br>8 fm. 1. 86, 77<br>1 dot. 83<br>1 dot. 80<br>1 dot. 80<br>1 dot. 80<br>1 dot. 80 | 19.7. 18. 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 1113.5 | 7. L.A. E. Inc. #9  4. Sin dgl. 70  4. Sin dgl. 70  4. Sin dgl. 72  4. Sin dgl. 72  7. dgl. 72  7. Jgl. 77  7. Jgl. 77  7. Jgl. 77  7. Jgl. 77  7. Jgl. 78  6. dgl. 89  7. dgl. 82  6. dgl. 88  7. Jgl. 86  8. Jgl | 19.7. 18.7. 1805.5 1807.6 192.5 1807.7 192.5 1807.7 192.5 1807.7 192.5 1807.7 192.5 1807.7 192.5 1807.7 192.5 1807.7 192.5 1807.7 192.5 1807.7 192.5 1807.7 192.5 1807.7 192.5 1807.7 192.5 1807.7 192.5 1807.7 192.5 1807.7 192.5 1807.7 192.5 1807.7 192.5 1807.7 192.5 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 1807.7 192.6 | 7.50 Montenan. 7<br>4.50 del. 72<br>7 del. 72<br>4.50 del. 73                                                                                                                                                                                                                                                               | 79. 7.  77. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98. 7. 971 18.286 8 118.286 8 118.286 8 118.286 8 118.287 14.97 15.28 18.28 14.97 14.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18.28 18 | 28 dgd, 82 12 12 12 25 dgd, 82 12 12 15 Maw Burnton, 77 1- 30 Mtppom Bcb, 79 11 15 Mtppom Bcb, 79 17 18 18 dgd, 79 18 Mtpom Bc, 63 Mtppom Bc, 63 Mtppom Bc, 63 Mtppom Bc, 63 Mtppom Bc, 64 Mtppom Bc, 79 18 Mtppom Bc, 79 18 Mtppom Bc, 79 18 Mtppom Bc, 79 19 19 Mtppom Bc, 79 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.7. 18.7. 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 1 | 11 day, 82<br>15 day, 82<br>4.5 day, 62<br>7.50 day, 62<br>7.50 day, 62<br>7.50 day, 62<br>7.50 day, 72<br>4.75 day, 73<br>4.75 day, 73<br>4.75 day, 77<br>6 day, 78<br>10,75 day, 81<br>10,75 day, | 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19. 7. 19 | 7 ded. 75 7 ded. 75 8.50 Transmirroritor, 9 Tements, successed at 8 Teles, TRLG, 75 8 LEGS, 75 9 LE | 19.7. IB.7. 970 976 1010130 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10120 10 | Intersper Jopon Sel.  Fronzice  America-Vator str. Accest  | 22.00<br>192.17<br>192.17<br>192.00<br>192.00<br>192.00<br>192.00<br>192.01<br>192.01<br>192.01<br>192.01<br>192.01<br>193.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194.01<br>194                                                                                                                                                 | 77.20 3.30 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | woden                                        |

| 9,25 dgl. 42 108,46 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,25 99,2 | 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/7/30 7/ | Topic 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 182   182,7   182,8   182,9   182,9   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5   182,5  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   18. 7.   1   | 35,75 25,50 Transacin, Pipelines 27,575 27,575 MARIENTAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7.   18.7 | 18. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7. 16. 7.  |
| Asterco Alteratic Richfield Awon Products Boilty Bit, of America Bothlehom Steel Bothlehom Steel Books & Decker Booing Brunswick Syntys Brunswick B | Companies   Comp   | Mactionable (St. Ind.   1480   1476   1476   1478   1479   1479   1479   1479   1479   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470   1470 | Color Light + P.   14,80   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   1 |

Optionshandel

Frankfurt: 19. 7: 688 Optionen, 35 950 (50 450) Aktien, dayon 111 Verkaufsoptionen = 6050 Aktien, Eastoptionen: AEG 10-754, 10-2073, 185-340,4-85/6, 4-90/390, Stemens 10-360/14,40, 1-360/21,20, 1-370/17, 1-390/7,30, 4-360/38, 4-40/10, Veba 10-180/8,70, 1-160/25, 1-180/24,40, 1-190/8, 4-10/10, Veba 10-180/8,70, 1-160/25, 1-180/24,40, 1-190/8, 4-10/10, Veba 10-180/8,70, 1-160/25, 1-180/17,55, 4-160/19,40, Bayer 10-146/9, 1-136/17,70, 1-146/13,60, 1-150/9, 1-160/69, 1-160/8,00, 1-160/8,00, 1-180/14,00, 1-150/8,00, 1-180/14,00, 1-160/8, VW 10-170/39,56, 10-180/20, 10-190/14, 10-200/9,80, 10-220/4,80, 1-190/19,70, 1-210/13, 4-220/23,69, 4-220/11, 4-230/8, Conti 10-90/21, 10-100/15, 10-110/18,50, 10-120/4,90, 1-90/25, 1-95/22,20, 1-100/19, 1-10/11,90, 1-130/10, 4-116/18, 4-120/12, Lufthansa 1-130/6, Lufthansa Vorz. 10-130/4, Commerzbank 10-170/14, 10-180/8,80, 10-190/4, 1-180/17, 1-210/6, 4-220/12,20, Deutsche Bank 1-330/23,80, 1-390/4,70, 4-410/6, Dresdener Bank 10-206/3,50, 1-180/20, 1-200/7,40, Hoesch 10-50/3,60, 10-55/2,40, 1-50/17,30, 1-55/8, 1-60/2,50, 4-65/2,60, Mannesmann 10-150/6, 1-150/19,40, 1-160/6,65, 1-170/3,50, 4-160/10, 4-180/5, Thyssen 10-90/2,50, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-380/33, 1-38

4-340/13, 4-250/9 EWE 10-180/2,03, 1-170/12,90, EWE Vorz. 4-180/12, Schering 10-370/5, 1-380/12,40, Chrysler 10-385/7, 10-304, 1-30/5,04, 1-30/5,07, Xerox. 1-120/10, Philips 10-45/390, 4-50/5,40, Boyal Dutch 1-120/11,20, Elf Aquitaine 10-50/10,40, 1-50/10,50, 1-55/6,04, Norsk Hydro 1-170/9, 4-160/23, Verksurisoptimen AEG 10-75/5, 1-70/4,50, 4-90/22, Stemens 10-350/5,80, 10-360/14,50, Bayer 10-150/2, Blocchst 10-150/2, Bayer 10-150/3, Blocchst 10-150/2, Bayer 10-350/3,00, 1-200/12,40, 1-210/21,80, Conti 1-110/5, Lutthanns 10-130/9,10, Lutthanna Vorz. 10-130/7,10, Schutthanns 10-130/6,50, Hannesmann 10-150/7, Preussag 1-160/8,60, Thyssen 10-80/8, 1-80/8, Bay, Hyp.-Bank 10-300/5,10, 1-300/7, BBC 4-200/9, Daimler 10-570/8,40, 1-380/21, Degussa 10-360/3,06, 10-390/19,60, 1-370/15, GHH 10-160/8, 10-170/12, Harpener 10-270/3-50, Linde 10-400/15, RWE 10-180/10,60, VEW 10-130/10, 1-130/11,60, Alcan 4-85/7,20, General Motors 1-180/5,00, 1-110/4, EUron Caldina arkt 5-170.

Euro-Geldmarktsätze Niedrigst- und Höchstkurse im Handel un ken am ib. 7.; Redaktionsschinß 14.30 Uhr: US-5 DM 1 Monat 9%-9% 4%-5 3 Monate 10 -10% 5 -5% 6 Monate 10%-10% 5 5%-5% 6 Monate 10%-10% 0 -8% 12 Monate 10%-10% 0 -8% Mitgeteilt von: Deutsche Bank Compagni

Goldmünzen in Frankfurt worden am 13, minimupraise genannt (in DEC): Verticus I 1784,16 1415,61 648,21 315,78 300,34 289,06 330,30 366,66 1314,42 1480,08 1480,08 1203,00 518,08 257,60 246,68 189,00 265,10 349,60 1113,00 1113,00 20 US-Dollar 10 US-Dollar (Lodian) \*\*) 5 US-Dollar (Liberty) 14 Sovereign all 14 Sovereign Elizabeth belvische Franken 10 Rubel Tacherwonsz 2 südafrikanische Rand Kriger Rand, neu Mapie Leaf 1113,60 252,00 210,00 210,00 1030,00 109,00 478,00 113,00 Außer Kurs 321,49 367,50 367,50 1342,50 150,52 141,36 584,62 151,62 20 franz, Francen "Napoteon" 100 daterr. Kronen (Neuprägung) 20 daterr. Kronen (Neuprägung) 10 daterr. Kronen (Neuprägung) 4 daterr. Dukaten (Neuprägung)

°) Verkauf inkl. 14 % Me °) Verkauf inkl. 1% Meh

145 213 53,48 Devisen und Sorten 21.7.83 Guid 2,58041 2,1815 21,815 83,300 121,280 40,875 21,788 25,780 35,780 35,780 35,780 31,675 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 1,677 2,500:1 3,955 2,100:5 30,500 122,400 35,475 1,000 1,732 1,100 41,400 1,2110 1,2110 1,2110 1,2110 1,2110 1,2110 2,5619 3,902 2,003 22,003 22,003 122,26 4,251 4,251 32,73 32,116 1,636 2,003 4,218 1,636 2,003 London's
Dablin's
Dablin's
Montree Pi
Anneterd
Anneterd
Zitrich
Brissel
Paris
Kepenh,
Calo
Siockh,"
Methand?
"Vica
Micaban"
Listaban"
"Toldo
Bleistabi
Bana, Ak.
Bio
Athen"
"Trank!
Syriney"
Lebanceshe" ert; i) 1 Pôund; I) 1800 Live; I) 1 Dollar; ration 60 bls 10 Tage; I) nicht amtlich Alles is Rund

Devisen
In einem ausgesprochen ruhigen Marktgeschehen behauptete der US-Dollar am 19. 7. peine feste Haltung. Den Händlern mangehe es weiterhin an konkreten Impulsen. Der Kurs bewegte sich ledigisch zwischen 2,5930 und 2,5960. Der amtliche Mittelkurs wurde mit 2,5944 festgestellt. Aktivitäten der Bundeshank wurden nicht beobachtet. Gegentiber den übrigen amtlich notierten Währungen mußte die D-Mark meist Kursverluste hinnehmen. Der Schweizer Franken erreichte nach einem Tagesgewinn von 17 Pfg. mit 122,38 einen neuen Jahreshöchstkurs. Ebenfalls ein neues Jahreshöchstkurs. Ebenfalls ein neues Jahreshöchstkurs. Ebenfalls ein neues Jahreshoch verzeichnete der Japanische Yen mit 1,0785. US-Dollar in: Amsterdam 2,9020; Brüssel 51,92875; Paris-7,80325; Mailand 1534,70; Wien 18,2390; Zürich 2,1200. Ir. Pfund/DM 2,158; Pfund/Dollar 1,5217.

Ostmarkkura am 18. 7. (je 100 Mark Ost) – Berlin: Anknuf 20,00; Verksuf 22,00 DM West; Frankfurt:

Dollar/Dis 1.18-198
Prind/Dis 2.00-0.90
Prind/Dis 2.00-0.90
PF/Dis 30-M
Geldmarktsitze 3,20-3,20 0,07-8,12 1,30/2,90 83/69 QUADER Geldmerktebten im Handel unter Banken am 19. Regegjeld 3,0 Proment; Monatageld 5,3-3,4 Prose Dreimonatageld 6,5-5,6 Proment. Privatelishandilitus am 19. 7.: 10 bis 29 Tage 2,55 (40 B Prosent; and 30 bis 90 Tage 2,55 G/2,60 B Prosen stabelete (Zindsuf vom 1. Juni 1983 zinsstaffel in Prosent jährlich, in Klammern Z schentwoditen in Prosent jährlich, in Klammern Z schentwoditen in Prosent für die jeweiler Besitzuk eri: Ausgabe 19830 (Typ A) 4,99 (4,90) – 8,90 (4,90) – 8,90 (4,90) – 8,90 (4,90) – 8,90 (4,90) – 8,90 (4,90) – 8,90 (4,90) – 7,90 (8,90) – 8,90 (4,90) – 8,90 (7,90) Phasacieruspachide in United (Besiding) in Prosenti: 1 Jahr 4,63, Z Jahr 17, Jamasakigatissen (Amgabeletingungen i kunsut; Zins 8,90, Kins 180,00, Bendite 8,00



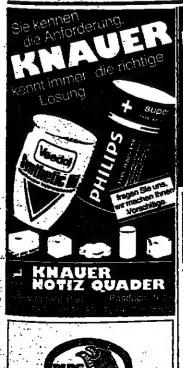

Deutsche Lebens-Rettungs

Gesellschaft e. V.

- Präsidium -Alfredstraße 73

AT TO STORY OF THE PROPERTY OF

nterminmerki

arktsätze,





Wir sorgen für helle Köpfe im Verkehr.



#### Menschheit hinter den Mond. führenden Wissenschaftsnationen zählt. Deshalb gehören die interna-

Mut zum Risiko. Und auch davon,

daß sich Wissenschaft möglichst

frei von administrativen Zwängen

Alles, war wir tun, dient einem Ziel: mit dazu beizutragen, daß

8 17 G

Sie ist die von Albert Einstein\*) entwickelte Gravitationsglei-chung, seine Allgemeine Relativizistheorie von 1915. Die Gleichung esagt, wie Materie und Energie Schwerkraft erzeugen. Mit Ein-steins Theorie bekam die klassische Physik eine neue Dimension. Sie bereitete den Aufbruch des Menschen in das Weltraum-Zeitalter vor, mit seinen Mondraketen, seinen Raumfähren, nicht zuletzt; den Fernmelde- und Wettersatelliten Sie machen das Telefonieren über Kontinente zum Kinderspiel.

ls Gemeinschaftsaktion der Adeutschen Wirtschaft für die Wissenschaft fördert der Stifterver band Wissenschaft und Forschung in upserem Land. Da Spitzenleisequente und wirksame Förderung des wissenschaftlichen Nachwüchses voraussetzen, kümmern wir uns darum ganz besonders. Nicht ohne \*) \* 14. 3. 1879, Ulm; † 18. 4. 1955, Princeton/USA.

So erweist sich der von uns jähr-lich veranstahete bundesweite Schülerwetthewerb Mathematik als ein Musterbeispiel gelungener Hochbegabtenförderung: von 31 Bundessiegern dieses Wetthewerbs haben inzwischen 29 ihr Studium mit den Examensnoten "sehr gut" oder "mit Auszeichnung" abge-schlossen.

auch in der Forschung viel vom

Der Stifterverband arbeiter unab-hängig vom Staat. Wir halten



Schreiben Sie uns, wenn Sie ge-meinsam mit uns erwas für die geistige Zukunft unseres Landes tun wollen. Wir informieren Sie gern über alle Möglichkeiten, sich an einer der wichtigsten Gemeinschaftsaktionen unserer Zeit zu beteiligen. Damit wissenschaftlicher Fortschritt unsere Wettbewerbschancen auf den Märkten von unser Land auch in Zukunft zu den morgen sichert.



## keine Ausbildungs-Kapazität verlorengehen - auch in Ihrem Interesse.

Geben Sie mehr Jugendlichen eine Berufs-Chance und melden Sie wieder frei gewordene Ausbildungsstellen.

Ein Anruf bei Ihrem Arbeitsamt genügt.



Bei Antworten auf Chiffreanzeigen immer die Chiffre-Nummer auf dem Umschlag vermerken! Wie "verkauft" das ARD-Magazin "Titel, Thesen, Temperamente" Kultur?

## Kein Platz für Moderatoren-Eitelkeit

Den großen Bruder gibt es nicht. Kein allwissender, allgegen-wärtiger Kopf, dem das Interpretieren, Kommentieren, Glätten und Verbinden leicht über die Lippen geht, schiebt sich nach vorne. Anders als vergleichbare Magazin-Sendungen - Titel Thesen, Tem-peramente", das kurz und flott ttt" benannte, vom Hessischen Rundfunk präsentierte ARD-Kultur-Magazin, kennt keinen Modera-tor. Dabei ist "ttt"-Chef Kurt Zim-mermann keineswegs ein Moderationsmuffel Im 3. HR-Programm, beim "Bücher-Report" - da hängt er sich schon mal moderierend in den TV-Kasten.

Doch beim grünblauroten "ttt" da ist es eben anders. Da ist Be-scheidenheit eine Zier, mit der man weiterkommen kann. Da zählt das personelle Understatement. Jeder Bericht soll aus sich selbst heraus wirken. Kein Magier darf ihn wie das Kaninchen aus dem Zylin-der hervorzaubern. Meist tönt die Stimme des Berufssprechers aus dem Hintergrund. Und wenn mal ein hohes Tier interviewt wird, dann läßt man zwar den Interviewer nicht hinter der Tapete ver-schwinden. Doch seiner Eitelkeit sind Grenzen gesetzt

So soll es auch heute abend sein. Kein TV-Mensch darf Hans Kung die Show stehlen, wenn sich der Star-Theologe – 350 Jahre, nach dem Galileo Galilei vor dem Inquisitionsgericht in Rom dem heliozentrischen Weltsystem abschwören mußte - zur Beziehung von Kirche zur Wissenschaft äußert.

Der bisherige Generaldirektor des staatlichen Rundfunksenders "Radio France Internationale", Herve Bourges, wurde zum neu-en Generaldirektor des ersten französischen Fernsehens "TF-1" ernannt. Der 50jährige Journalist und Afrika-Experte tritt die Nachfolge des jüngst zurückge-tretenen Michel May an, während dessen nur zehnmonatiger Amts-zeit "TF-1" erstmals in der Publikumsgunst hinter das zweite Programm zurückgefallen war. (AFP)

Der internationale Programmund Nachrichtenaustausch innerhalb der Eurovision nimmt weiterhin zu. Dies gilt vor allem Und ebensowenig darf es "ttt"-Interviewer Klaus Podak wagen, etwa einen Karl Dietrich Bracher an die Wand zu spielen, wenn dieser von den Medien verhätschelte Bonner Politik-Professor beim Stichtag 20. Juli ein Mini-TV-Kolleg über Literatur zum deutschen Widerstand hält.

Daneben laufen noch Ausschnitte aus dem "Carmen"-Film des Spaniers Carlos Saura über die Mattscheibe. Dieser Film gilt als Musterbeispiel für eine avantgardi-

Titel, Thesen, Temperamente ARD, 21.40 Uhr

stische Gestaltung traditioneller Opernstoffe – genauso wie etwa die Frankfurter "Aida"-Inszenierung eines Hans Neuenfels, die ebenfalls bei "ttt" im Bilde war. Neuenfels wurde zugleich als "ttt"-Saisonarbeiter angeheuert. Und so konnte er den französischen Schriftsteller Jean Genet - der als ständiger Hotel-Bewohner wegen seiner man-gelnden stabilitas loci schwer auf-zuspüren ist – für die Juni-"ttt"-Sendung erstmals vor eine deut-sche TV-Kamera bringen. In der Analyse der Genet-Renaissance war - so scheint es - "tit" allen anderen mit einer Nasenlänge vor-aus. Jedenfalls hinkte die ZDF-Kulturkonkurrenz, obgleich als wöchentliche Sendung im Platz-vorteil, um genau zwei Tage hinter-

Der televisionäre Fischfang von kamerascheuen Literaten hat bei

für den Sport und aktuelles Zeit-

geschehen wie etwa Reisen des

Papstes oder Space-Shuttle-Starts, berichtete die ARD-Pro-grammdirektion in München. Bo-

ten die am Eurovisions-Aus-

tausch beteiligten Rundfunkan-

stalten 1981 noch 926 Programme an, so waren es 1962 schon 963 in einer Gesamtlänge von fast 2000 Stunden. Beim Austausch von

Fernsehnachrichten zeigt sich ähnliches: Wurden 1981 noch

6820 Nachrichtenbeiträge über

"ttt" übrigens seine gute Tradition. Hansjürgen Rosenbauer, heute WDR-Auslandschef, brachte ja vor einiger Zeit die TV-Erstdarstellung des inzwischen verstorbenen US-Dramatikers Tennessee Williams

"Titel, Thesen, Temperamente" ist ein Geschöpf aus der seit 1961 bestehenden Ehe von Kurt Zimmermann – Lübecker des Jahr-gangs 1928 – mit dem Hessischen Rundfunk, Am 4. Dezember 1967 erblickte "ttt" das Licht der Welt. Zimmermann, heute Hauptabteilungsleiter Kultur und Musik beim Hessischen Rundfunk, besitzt kei-ne eigene Redaktion für sein Kultur-Magazin. Vielmehr wird jedesmal eine journalistische Landsknechtstruppe aus verschiedenen HR-Redaktionen und freien Mitarbeitern zusammengetrommelt.

Die Publikums-Resonanz von ttt" in den fünfzehneinhalb Jahren ihrer Existenz glich ein wenig den Kursen an der Frankfurter Börse. Mal schnellte die Einschaltquote suf 17 Prozent, und "ttt" konnte vom vierwöchigen zum 14tägigen Rhythmus übergehen. Dann drückte der zweite Kanal mit populären Serien die "ttt"-Quote wieder auf zehn Prozent. Der Vier-Wochen-Turnus mußte zwangsläufig wiederkommen. Doch noch ist nicht aller Tage Abend. Wenn der "Denver Clan" das Zeitliche gesegnet hat – dann können vielleicht auch wieder Einschaltquoten und

Sendezeiten von "Titel, Thesen, Temperamente" ansteigen. GISELHER SCHMIDT

Leitung angeboten, stieg der Austausch 1982 um 12 Prozent auf An diesem Wachstum war auch

die ARD beteiligt: Im allgemeinen Programmbereich bot sie, abgesehen von gemeinsamen Sendungen mit dem ZDF, 1982 insgesamt 69 Programme mit 156 Stunden an. Das Deutsche Fernsehen steht damit auf Platz vier der Anbieterliste. Im gleichen Zeitraum übernahm die ARD 231 Programme oder 410 Stunden. Im Nachrichtenaustausch liegt sie ebenfalls mit an der Spitze: unter europäischen Anbietern auf Rang sechs mit 207 Beiträgen. Aus dem Eurovisions-Nachrichtenpool bezog sie 1982 genau 6538 Beiträge. (dpa)

#### **KRITIK**

#### Worüber redete man eigentlich?

eineswegs stand die Sachfrage Sind wir alle Zyniker?" im Vordergrund. Vielmehr war die Diskussion über dieses Thema Teil einer Werbekampagne, die der Hessische Rundfunk seit einiger Zeit - zunächst im 1. Programm und nun anderthalb Stunden im gesamten 3. Programm – für das zweibändige Werk "Kritik der zy-nischen Vernunft" des Populärphilosophen Peter Sloterdijk betreibt. Manchmal schien es zwar, als

ginge es vornehmlich um die Sache: Als der Publizist François Bondy behauptete, Talleyrand sei der letzte Zyniker gewesen, oder als SPD-Bundesgeschäftsführer Peter Glotz die provokative These aufstellte, nicht Zynismus, son-dern Dummheit sei in der Politik das Hauptproblem. Aber schließlich kam man doch immer wieder zum eigentlichen Gegenstand des Gespräches zurück - zum Buch

des anwesenden Autors. Den Nagel auf den Kopf traf wohl Schriftsteller Carl Améry, als er bemerkte, nur ein Zehntel der Zuschauer würde begreifen, worüber man denn eigentlich rede, aber die Schuld liege dabei ganz ausschließlich am Medium. Amérys Forderung nach Klärung des semantischen Problems" kam bedauerlicherweise niemand nach. Ungeklärt blieb der philosophi-sche Begriff "Kritik", der ja bei Sloterdijks Vorbildern - von Kant bis Sartre - als Umschreibung, Umgrenzung, Aufgabenzuweisung eines positiven Prinzips verstanden wird, während er von Sloterdijk hingegen nur als Schelte einer unsittlichen Haltung begriffen

Kein Moderator verwies auf den Sinnveränderungs-Prozeß des Be-griffes "Zynismus" – angefangen bei den (vom Autor gepriesenen) "Kynikern", welche die Tugend der Selbstgenügsamkeit lehrten, bis hin zum heutigen "aufgeklär-ten falschen Bewußtsein" und "Handeln wider besseren Wis-sens". Und als dann noch über den Zyniker Eichmann und über das nachgelassene Kipphardt-Stück "Bruder Eichmann" gesprochen wurde, da erinnerte niemand daran, daß der provokante Titel eine Anleihe bei Thomas Mann ist, der bereits 1939 einen Aufsatz "Bruder Hitler" verfaßt hatte.

wird.

FRIDA LANG





18.00 heute 10.05 Die Mostagsm 18.50 Unser Kosmos

11.35 Mosaik

15.00 Uasere kleine Farm Fred, der Ziegenbock 15.50 Tagesschau 15.55 Der vergessese Widerstand Die Linke im Dritten Reich

Dokumentation Morawski Larry in Kungfunistan 16.55 Da schau ber! Eine Sendung für Neugiange Erfinder Bruno Gruber entwick

ein Verfahren, mit dem man das Wachstum einer jeden Pflanze bremsen kann. So werden z. B. sei-ne Kartoffeln nicht größer als Stellehalte sein Aufgeber als Streichholzköpfel Außerdem ein Bericht vom "Treffen der Spielmo-bile" in München und ein Film über die Sprengung des ältesten Sen-deturms des Bayerischen Rundfunks. 17,30 König Bolio

17.30 Your de France 18. Etappe: L'Alpe d'Huez - Mor-

17.50 Tagesschau (Anschl. Regionalprogramme) 29.90 Tagesschap

20.15 Zuckerhut 21.40 Titel, Theses, Temper Kulturmagazin

Reportage von Heiner Giesbo Kamera: Diethelm Trapp

ard/zdf vormittagsprogramm Zum Beispiel: Bad Kissingen

> 15.45 Das Spukkarus 16.25 Ferienkolender Mit Anke und Benny 16.50 Mork vom Ork

17.15 linom in Form 17.51 haute/Aus den Ländern 17.45 Tele-Illustrierte 18.25 Bilder, die die Welt b 18.57 ZDF - the Programm 17.00 heute 17.30 Kensul Möllers Erben (5) Eler Möller kehrt aus London

zurtick Die Kunden stehlen noch am wenigsten – Ladendlebstahi des Personals / Franz Beckenbauers Geschäfte / Ignaz Klechles Milliarden-Probleme – Der Landwirtschaftsminister und die Agrardelizite / Die Wirtschaftsprobleme der
Franzosen / Die Devisenprobleme
der Franzosen
Moderation: Wolfgang Schröder

21.26 heute-jaured 21.26 Misswockslette - 7 cus 38 21.25 Der Denver-Clan Die letzte Zeugin 22.16 Eine Tür ist ein Loch in der Wand Psychisch Kranke und ihre Beglei-

22-49 Ich worde von Deutschen versteckt Bericht von Guido Knopp 28.00 Das Schicked der Irene Forsyte



Party lent die Zeichnerin Marie (Despina Pajanou) den Sebastian (Christoph Moosbrogger) kessen – "Zuckerhot",

Ge Ge

Berthe in chi

7 P.

Naith

Visit Sales Sale

San India - Illian

der der ein

The state of the s

SERVICE OF TAXABLE PA

gan gara, gert gin

The Land Bernarde

Grand in the

The second secon

The Land of the

garage En

de la little de la laction

Francisco Established

Control of the Contro

The Park

THE TOTAL SERVE

Terred Terred

an Manual

A. A. Mer

Beobachtungen von Dieter & 19.00 Aktuelle Stunde

18:00 Uforschwalben

NORD/HESSEN 18.00 Emm wie Meikel Superlative 18,39 Wilde Tiere

Warum der Brüllaffe britte 19.00 Rockpalast Simple Minds WEST/NORD/HESSEN

20,00 Togesschou 20,15 Mittwocks in III. 90 Minuten . . . ous Berlin Europa Center

21.45 Auslandsreporter
Effriede Gerstl: Mein Wien
22.15 Blonde Vesus
Amerikan. Spielfilm (1932)
25.46 Letzte Nachrickten

SÜDWEST

Für Baden-Württemberg: 19.00 Die Abendschais Für Rheinland-Pfalz: 19.00 Die Abendschau Für das Saarland: 19.00 Saar 3 regional

is with 19.06 Soor 3 regional
Für Gesamt S 3:

19.26 Nockrickten

19.30 Aerobio Douce (5)

20.60 Wohin mit der Angst?

Ulrich Hommes im Gespräch
Hannelore Bruchart

20.16 Scheuplatz der Geschichte Ali
En Film über Algeriens Ho
stadt von Peter Brugger

21.00 Metalsna IV antwortet nicht
Amerikan, Spielfilm (1955)

gu der Ostfrieser September and Street

18.15 Folios se Comedy Time
The Monster
Filmkomödie in einfachem men kennt au lesse

I lich war plätzlich wer.
Aus der Reihe "Stuation: Wir The mangebrack Poldark (14) Engl. Fernsehfilm in 16 Tellen Von Jack Russell

Nach dem Roman von Wing Graham Mit Robin Ellis, Angharad Results Selb Judy Geeson, u.a.

Vor 50 Jahren - Konkordet I schen Deutschem Reich und Va Sicil

Politik am Mittwoch 21.50 Adleu, Mascotte Deutscher Spielfilm (1929)

Müburgen abgesehe

Warschauer Polit

Mann hervor, der

in dese Benehung

E Heinnen Olscho

de de Akademie d

Wen literarisch gedie

echrittene Einseif

he Schriftstelle

the weiter - se

Unterbewußtsein v

daß man über

a endlich davon at

ressantes Land

ein ausländige

ein, daß

teller ebenso

-polnische V

sebe es auch

Und in

# 



Bis 15% Zawacha monatlich erzeuen Börsenspekulanten, die sich an PiONIER-Emp B. im Berbst 31 DM 4000,- in Biosonics investierte ist reicher. Selbst wer klain B. im Herbat '81 DM 4000.- in Biosonics investiente, ist heute um 196 400 Mark reicher. Selbst wer klein anfängt, kann an der Börse ein Vermögen machen. Rechnen Sie's bitte selbst einnal nacht Wenn Sie jährlich auch mur 100% Gewinn machen. werden aus 5000 Mark in weniger als 16 Jahren weit über 1 BILLION. Fordern Sie auch heute 2 PIONIER-Probeexempl 2. Werbepreis vom DM 10,-mit Scheck oder in bar an. Sie erh. spannende Saper-Gewinn-Lektüre mit Startkapital-Gutscheln für OTC-Aktien. PIONIER-Werbeagentur, Postfach 10 31/W, 7576 Baden-Baden.



#### Wir verkaufen

au unverbauberer Aussichtslage in Lenk (Berner Oberland) eine Parzelle im Ausmaß von ca. 80 900 m² zur Überbauung mit Ferienhäusern/Apar-thotel oder dergielchen Verhaudlungsbasis sir 3 500 000,-. Interessenten erhalten weitere Unterlagen durch VERMOBAU AC FRAUENFELD, Bahnhofstraße 61, CH-8500 Frauenfeld (Schweiz).

#### Baden-Baden

Erwerbermodell im schönsten Villenviertel, oberhalb Kurhsus und Elgentumswohnungen in solider, handwerklicher Ausführung und eleganter Ausstattung.

Z. B. Wohnfläche 85.45 m², Kaufpreis erforderliches Eigenkapital 10% günstige Finanzierung über örtliches Kreditinstitut: 5% Zinsen p. a., 8,5% Damnum, 3 Jahre fest. Finkommensteuerersparnis für Kapital-anleger bei Vermietung in 8 Jahren möglich bis zu

DM 185 415,-Bitte, informieren Sie sich vollständig, informieren Sie sich jetzt)

Apartbau Beuträger- und Beuträger- und Beuträger- und Betretungsunternehmen Paden Baden-Baden Mana-Viktoria-Straße 3 Telefon (0 72 21) 2 44 04

Herrliches Anwesen, Dospel-bungalow, cs. 200 u. cs. 100 m<sup>1</sup> Wil., getrennte Eingänge u. Einwit, getrennte Eingange it. Ein-fahrten, 2 Großgaragen, 3 Fisch-teiche, ca. 3400 m² Wasserfläche, Ges.-Grdst. ca. 9250 m² u. noch 1 Baustelle, gestaltete Anßenanla-ge, VB 1.4 Million DM.

Raum Düren

Raum Aachen FHS-Landhausstil, günstige age zu Autobahnen AC-Düsseldorf/AC-Köln, Grund ca. 7200 m², stattete Parkanlage mit ca. 600 Großgaragen, 6 Abstellräume. Wohnfl ca. 400 m², Barraum, Sau-na, 3 Bäder, 7 Zi., große unterteil-te Wohnküche. Modernster u. teurer Wohnkomfort. VB

Größter Teil auf

teurer Wordster 2 000 000,- Größter Lebensrente. Großprojekte Anfrage 20 Jahre M. v. H. Mehs oHG Immobilien, Jülicher Str. 115 Tel. 0 24 03 / 5 20 02 u. 5 20 03

#### BULDING-LOTS IN WILDERNESS

Area ready to build upon, 20 se-parate grounds + common. Next to a mountain stream overloo-king the beautiful Maigornej lake west of Vilhelmina in the north of Sweden Electricity and water Fishing and big game hunting. 40 170 m² total area. Price for all -200 000 DM, for further informa tion contact

Mr. Magnus Signahl Östregårdsg. 44, S352 49 VÄXJÖ SWEDEN, Tel. Sweden 476-108 34

#### GESAMTHAFT ZUM VERKAUF:

4 Villen südlich von Tarragona (Spanien), ca. 2 km vom Meer entiernt. 17 000 m² flaches präch-tiges Grundstück in der Nähe ei-nes Nationalparks. Möglichkeit zum Bau von 3 weiteren Villen. Schweizer 500 000,-.

Rafael Gallegos 9, rue Chandies 1202 GENF (Schweiz

7840 Müllheim/Baden Bäderdreieck/Markuräfler Land **Sadereicke**/maragiere: ------denweiler, Bad Bellingen, Bad ozinsen). Bangrundstöck, 903 m², Krozingen), Baugrundstück, 903 m in sehr schöner Lage im Baugebi Weingarten, voll erschlossen, sofort bebaubar, mit unverbaubarem Blick auf die Weinberge, über die Rheinebene bis zu den Vogesen Vorberge des Schwarzwaldes Hanglage, nahe beim Zentrum (ca. 5 Win.). Alle Schulen im Ort. VHB 285 000,— Zuschriften unter V 8272 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

#### HOLLAND

km v. Sneek, Vills am Wesser m. ei Bootsteg, Living 85 m², off. Körb pelsekammer, 3 Schleftel, Bades Jarage, Bachboden, Zhng (Gas), Ba om u. Terrasse sidl, Schwimmbad pi, 500 m enti., kompi, möblic hfi 200 000,- zzgl. Kosten. Oeges, Tel. 88 31 - 5 15 37 36

#### MAKLER

DM 393 100,-DM 39 310,-

Ausgezeichnete Gelegenheit, in U.S.-Agrariand zu investieren Er-trag von 50% im 5. Jahr garantiert darch eine führende internationale Bank. Projektierter Gewinn ab 8. Jahr, und dieser kunn bis zu 50% jährlich steigen während Jahrzehn-ten. Erste Investitionsphase bereits termingerecht abgesehlessen. Ides-le Kapitalanlage für mittel-langfristige Renditan. Anfrage an: GLOBE PLAN SA, 24, Mon Repos, 1005 Lausanne, Schwelz Tal. 1015 ac 12 ch eine führende inters Repos, 1005 Lauser Schweiz, Tel: (21) 22 35 12, Telex: 2 5 185

#### **Grundstück in Titisee** Südschwarzwald

Diese Aszeige richtet sich an:

Initiatoren von Bauherren- und Ersterwerbermodellen Anlageberater Kapitalanleger - auch privat - zum Bau von Ferienwohnunger geeignet

#### Geboten wird:

 Grundstück in Titisee, Größe 3119 m²
 Planung für 36 Appartements mit 1442 m² Wohnfläche
 erteilte Baugenehmigung
 Abgeschlossenheitserklärung des Landratsamtes Abgeschlossenheitserkl Statik, ohne Prüfstatik

 vorbereitete Werkplanung
 Festpreis für Grundstück und vorgenannte Leistungen DM 1,1 Mill darüber kinaus wäre möglick – keine Bedingung –

– Baubeginn in ca. 8 Wochen – schlüsselfertige Erstellung zum Festprei – garantierte Fertigstellung bis 31, 12, 1984 Titsee-Wohnbay-Gesellschaft Liesel Finner & Co. KG

Erienweg 13, 7820 Titisce-Neustadt, Tel. 0 76 51 / 8586

#### Möchten Sie Ihren Lebensabend an der Nordsee (Duhnan) verbringen?

Wir erstellen eine moderne private Wohnankage, aufgeteilt in Apparements. Jedem Bewohner wird die seinem Gesundheits: entsprechende Betreuung und Pflege zuteil.

Antragen erbitten wir schriftlich:

HANSA Altenpflege + Woknheim Sperberstraße 16 ~ 2800 Bremen 21

#### Zur Refinanzierung von Exportkreditaufträgen

(5–8 Jahre) benötigen wir kein Kapital, jedoch die Erstellung von Wertschriftendepots - Bank-Bürgschaften über 2-5 Mio. sfr gegen zusätzliche Netto-Renditen von weiteren 3%.

Vertrauliche Angebote mit Kapitalnachweis an Chiffre 33-200 494, PUBLICITAS, Service International, Kirschgartenstr. 14, CH-4010 Basel.

#### Doppelhäuser in den bay. Alpen (Nevbau im Landhausstil)

als Ferienwohnung oder Altersruhesitz geeignet. Zentrale und doch ruhige Lage im Luftkurort Klefersfelden (Inntal), sofort beziehbar, Fanoramablick zum Kaisergebirge, günstige Verkehrslage: Bahn, 2 km zur Autobahn (1 Std. nach München, Salzburg, Innsbruck). 154 m² Wohn- und Nutzfläche, Balkon, 156 m² Grund, sehr gute Ausstattung. Vollwärmeschutz, Tiefgarage, DM 345 000,-. Keine Käuferprovision

Günstige, maßgeschneiderte Finanzierung. z. B. 6,9% Zins, 100% Auszahlung, keine Geb., 5 Jahre fest. Informationsmaterial senden wir auf Anfrage gerne zu. RAIFFEISEN VOLKSBANK DORFEN EG Esthausplatz 15, 8250 Dorien, Tel Nr.: 0 80 81 / 27 44

#### ★ Itzenplitz-Immobilien 中 0228/656589

Belgien/Oostende Schweiz/Engadin Appartement, Bj. 83, ca. 39m², eingerichtete Küche, unmittelbar an Strandpromenade. 20 m zum Meer, hervorr. Ausstattung (z.B. Video-Kamin, Fertigstellung Sommer 83.

DM 100.000,-

Silvaplana - 5 km St Moritz, ETW in Apparthotel "Bellaval", 121,7 m², 4 ½ str 624,000,-

Schweiz/Oberes Wallis/Bellwald Im Bellwald wird auf der Sonnenterrasse des Rhonetals ein Apparthotelmi 32 Wohneinheiten in 5 Häusem im typischen Walliser Still errichtet. Haus A: EG, 2 Zi, KDB, 55,55 m Haus C: EG, 3 ZI, KDB, 67,09 m<sup>2</sup> str 216.000. Haus D: EG, Studio, 33,66m etr 108.000,-

\* Itzenplitz-Immobilien

## Ab 12350 DM

sind Sie als Miteigentümer an einer rasch expandierenden Schweizer AG dabei.

Jährliche Netto-Rendite von 12% und Kapital garantiert.

Ihre Anfrage an Postfach 75 26, CH-8023 Zürich wird absolut vertraulich behandelt.

# KORSIKA

ab 90 000,- DM Ferienwohnungen, 2 Zimmer, sep. Ebk., Dusche, Terrasse mit esblick, Sandstrand 200 m, ohne Makier. Solemare, Kröftelerstr. 18 6246 Glashitten II Tel. (0 61 74) 6 27 05

Aktien mit 100% Gewinngarantie! AWIA, Ademocratice II, 500 Beau

SCHWEIZ/Wisses, Jung. Daves Loxus pourtement m. Studio u. 2 Ger. str 339 000,-. Tel. 00 31 - 38 21 32 90 od 00 31 - 36 22 02 07.

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

Gutgepfl. Haus am Wattenmeer NI., kpl. möbl. staff., Kú., Wohnzi. 9 × 5, 2 Schiz TeL: 00 31 / 51 88 17 80

#### Grandstücksaateil für 18 WE

in bek. Nordseebad. Baugenebmig z.-pian (ca. 975 m²) lieg. vor. Forder 1. Grundstück DM 390 000,-, H.K.I.V. Michael Gehrekens Mid. Telefon 0 40 / \$2 65 27

Restd.-Landhaus 200 + 75 m² Wfl. + 100 m² Diele, Ia renoviert: 2 Heizsyst., W.-Isol. usw., Wald-Gart.-Grest. 7379 m², Kr. Cox, von Privat, 480 000,- DM VB. Tel 0 47 54 / 4 34

### Kaufmann

40 J., sucht aus priv. Gründen eine Eristenz. Kapitaleinsatz DM 400000. Interesse: Übernahme evtl. Beteili-gung an Geschäft, Randei, Immobilien. Auch in engl. sprechendem Ausland. uschriften erb. unt. E 8215 an WELT Verlag, Postfach 1008 54, 4300 Essen.

## LADENGESCHÄFTE **ZU VERMIETEN**

in Mannheim's attraktivster Einkaufsstraße - Planken D 3 -

> Moderne Einkaufscenter Konzeption Städtische Tiefgarage

Informationen über HADEFA GMBH, Mannheim Sophienstraße 13 Tel. (0621) 407071

HAUS DER FACHGESCHÄFTE



#### im a keine Ausbürg actionise Literate

direkt am See, 2 km von Locarno, einmelige, runige Lage, 4 Zimmer, großter. das Vernahm Balkon, ab 1. 10. 83 zu vermieten, str 2450, Monat inkl. Spesen, 4 km \_DDR \_\_trenah Vorkauferscht. American Kollegen w

Offerten unter Chiffre 84-61061 an Assa Schweizer Annoncan AG Staus einem Gespra CH-6601 Locamo

#### **Aus einem Kreditkontingent**

von DM 800 Mio, vermittle ich Kredite ab DM 500 000. zu 8-600schowsky im Schatt von DM 800 Mio. vermittle ich Kredite ab DM 500 000. zu o-ouschowsky im Schattleffektiv, 180% Auszahlung, keine Bearbeitungsgebühr. 1-5 J. Frien "Tauwetters" schreibung. Auch zur Refinanzierung für Kreditinstitute geeigel polinschen. Lehren Feldmann Fidanzierungen, Tel. # 29 35 / 17 65 :

The DDP - austeiste Villa auf Tenerif DR. Bildes auf 1
3 Zi + Wohn-u Edzi, Kii, 2 Ber Dunischen Kolleg
umlaufender Belkon, + 1 sep. 22 Liferaturza. der W
Bed z B. für Hausangestellic Einarregierung. K.
Seitzl 2 Appartem m. Bed, 2 Ger Switzl 1 Appartem m. Bed, 2 Ger Switzl 1 Appartem m. Carten, vHB DM 800 000, inte is Gegenstand in
Einrichtung (ceurtageneid a Liferatur micht
Paponkamp 22a, 2 Hambara 1 Dattachen als Negar
Bei den Polen My forderte eine K bei den Poien e

Bei 58 HA. Hangi. an L-Schutz Fomit natürlich Handi. Beetz m. Fernelcht. Ha. 122 mit natürlich Wil. i. Aush., Stall 156 m. Bl. 7, Der schlechthir. 30 900 m. Weide u. Weid, v. f. 683,000, Tel. 8 23 38 / 10 16 bische



im Haus

lismus", veri erwertigkeitskom dem Nachbari legend räumte historiker ein heibung der Ostd honer Einfluß auf Verhaltnis hat, w Section Vertriebe OACHIM G. GORL

de year lite



### Hören auf Ottilie

III

\$8.00 Ulerschweiben

Seconstraten y 18.50 Seconstrate 19.00 Aktualle Stuade

NORD/HESSEN

18.00 Emm wie Meikel
18.50 Wilde Tions
19.00 Rock palest
19.00 Rock palest
Elimore Winds

WEST/NORD/HESSEN

20.Go Togesschau
20.Go Togesschau
20.15 Arithmecha im Hi
20.200 Center Cur Ben
20.200 Center Cur Scienting (Re

19.63 Die Schen-Williams
19.63 Die Abendrichen
19.60 Die Abendrichen
19.60 Die Abendrichen
19.60 Saar Engliebel
19.55 Machrichten
19.55 Machrichten
19.56 Ma

18.15 Policy me - Complete
The microter in ente-

G(4 6 1 24)

- 2 de: geige Zimmi

Service of the servic

Services Remot way

SUDWEST

BAYERN

18.45 Pendschou 18.20 Try me. biging and

19.45 Polaark (14)

21.00 Doc historische Sidne - von E3 (ornen - Koto) on en Greutschem Rede

Fig. 14 cm Millwade

20.45 2050 : 5500

21.03 Zonspregel

21 50 Adieu Hascotte

25.15 Rundschau

stein) im nerclichen Schedel

K:editkontingent

Merchen To Law 115

yster D3

ים:ים

iraga Haus

ne.m

3e 13 70 71

augher die 7640 Ameri

mar. - "Die größten Vorteile im Leben überhaupt, wie in der Gesellschaft, hat ein gebildeter Soldat", läßt Goethe in den "Wahlverwandtschaften" Ottilie in ihr Tagebuch schreiben. Die "DDR", die sich gern als das Land Goethes versteht, hat sich diesen Satz zu Herzen genommen. Und damit auch jeder auf den ersten Blick sieht, wie gebildet die Offiziere der "Nationalen Volksarmee" sind, wurden jetzt Abzeichen eingeführt, aus denen die akademische Ausbildung der Offiziere zu ersehen ist.

Es handelt sich dabei um ein auf der Spitze stehendes Emailledreieck (3 cm breit, 4,1 cm lang). das rechts an der Uniformjacke getragen wird. Sieht man auf dieser Plakette einen Friedrich-Engels-Kopf, wurde an der Militärakademie "Friedrich Engels" in Dresden studiert, ist es Wilhelm Pieck, wurde die Militärpolitische Akademie "Wilhelm Pieck" in Ost-Berlin absolviert.

Die Militärmediziner zeigen Ernst Moritz Arndt, die Logistiker Friedrich List, weil ihre Akademién diese Namen tragen. Wer allerdings nur auf einer zivilen Hochschule war, muß kopflos sein Wissen demonstrieren. Da schmückt die Plakette dann nur das "Staatswappen der DDR".

Parallelen zu den Ostfriesen, bei denen angeblich einen Streifen am Ärmel trägt, wer lesen, zwei, wer schreiben kann, und drei, wer einen kennt, der lesen und schreiben kann, sind in diesem Zusammenhang selbstverständlich völlig unangebracht. Schließlich, um den zweiten Weimaraner nicht zu vernachlässigen, wußte schon Schiller: "Sagt mir, was hat er an Gut und Wert, wenn der Soldat sich nicht selber ebrt?"

Literatur-Streit

## Für Polen ist die "DDR" ein trübes Land

Von Pflichtübungen abgesehen, sind die literarischen Kontakte stischen der "DDR" und Polen gleich Null. Die meisten Bücher mitteldeutscher Literaten fristen in Polen ein Ladenhüterdasein. Viele poinische Bücher sind im westdeutsehen Buchhandel vorhanden, in der "DDR" jedoch bremste sie der Zensor. Für Polens Autoren beginnt Deutschland meistens erst Communication of the second of jenseits der Elbe. Und: Obwohl Poens Schriftstellerverband suspendert ist, gibt es keine Ausbürgenerg für sufmüpfige Literaten.
Man Hilt – im Gegensatz zur
DDR" – die Türen offen.

Wie kompliziert das Verhältnis zwischen den "DDR"-Literaten und den polnischen Kollegen weiterhin ist, geht aus einem Gespräch zwischen der Warschauer "Polityka" und dem Mann hervor, der in Ost-Berlin für diese Beziehungen zuständig ist: Heinrich Olschowsky, Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Wobei zu bemerken ist da 8 Olschowsky im Schatten kenist daß Olschowsky im Schatten des polnischen "Tauwetters" als Zögling des polnischen Lehrerse-minars Oppein literarisch gedieh, bevor er in die "DDR" ausreiste. Real State of the State of the

Olschowsky forderte eine Korneikur des "DDR"-Bildes auf seiten seiner polnischen Kollegen. Selbst dem Literaturzar der Warschauer Müttärregierung, Kazimierz Kozniewski, hielt er vor, daß "die DDR als Gegenstand in des die DDR als Gegenstand in der poinischen Literatur nicht exi-stiert. Die Darstellung des ste-reotypen Deutschen als Negativ-person sei bei den Polen eine weit fortgeschrittene Einseitig-beit" – womit natürlich der "DDR"-Bürger schlechthin ge-

> Viele polnische Schriftsteller – so Olschowsky wetter – seien "schon im Unterbewußtsein vor-programmiert, daß man über die programmiert, daß man über die Deutschen negativ oder überhaupt nicht schreiben soll". Bei der Behandlung des Themas "DDR"-Polen gebe es sogar "effektvolle kleine Bösartigkeiten". Olschowsky verlangte ferner, polnische Schriftsteller sollten endlich davon abgehen sollten daß die "DDR ein trübes und uninteressantes Land sei, in welchem ein ausländischer Schriftsteller für sich nichts Interessantes finden kann". Er bedaueressantes finden kann". Er bedauerte ferner, daß es für Polen schwie-rig sei, mit "DDR"-Schriftstel-lerkollegen berufliche und persön-liche Kontakte anzuknüpfen.

Auf den Vorhalt der "Polityka", Auf den Vorhalt der "Polityka", daß er allzuviel "über unsere Schriftsteller gejammert" habe, näumte Olschowaky ein, daß die "DDR"-Schriftsteller ebenso vorsingenommen seien. "In letzter Zeit" habe es da "bösartige" Außetungen über die "polnische Wirtschaft" gegeben. Und in der "DDR"-Liberatur gebe es auch zuviel "Provinzionalismus", verbunden mit Minderwertigkeitskomplesen gegenüber dem Nachbarland Poien. Abschließend räumte der "DDR"-Liberaturkritiker ein, daß "DDR" Literaturkritiker ein, daß auch die Vertreibung der Ostdeut-schen noch immer Einfluß auf das beiderseitige Verhältnis hat, wobei er vom "Schmerz und Unglücke

der deutschen Vertriebenen JOACHIM G. GÖRLICH Kammermusik als Lustobjekt - Gidon Kremers III. Festival in Lockenhaus

Das Startprogramm hieß: "1983". Der Titel war attraktiver als das, was dabei berauskam. Ging die Kunde vom Ablehen Bishal die Kunde vom Ableben Richard Wagners den Kollegen Liszt, Rim-sky-Korssakow, Dvofák und Strauss so sehr ans Gemüt, daß sie in jenem Jahr so viele Denkpausen mitkomponierten? Dann geschah es: Der erste Abend auf Burg Lok-kenhaus endete mit einem Nachlaß-Streichquartettsatz des 1883 geborenen Anton Webern. Plötz-lich rückten die Klangcharaktere des fast noch rein tonalen Jugend-werkes in gigantische Distanzen. Ihr Ausdruck durchdrang Generalpausen, daß einem der Atem stillstand. Da waren denn schon die Hauptfaktoren dessen beisammen, was das III. Lockenhauser Kam-mermusikfest wieder aufgriff – dank Gidon Kremer (verkützter Baarschnitt nun und bartlos), Cho-Liang-Lin (ein Neuer aus New York), Kim Kashkashian (Juilliard-School-Georgierin) und Ko Iwasa-ki, der gleich vielen anderen schon 1981 und 1982 dabei war. Es gäbe aus diesem - trotz not-

wendiger Einwände immer noch einzigartigen - Musikerferien-Fe-stival in der Ländlichkeit des Burgenlandes kaum Neues zu berichen. Nur daß Kremers Grundmodell immerfort verwandelte Aspek-te zeitigt. Wo zum Beispiel passiert es sonst, daß sich dreißig Musiker unter anderem auf ein Dutzend unbegleiteter Soli und Duos vorbereiten? Daß sie auf fünfzehn Konzertterminen ihre Pultnachbarn unentwegt abtauschen? Und daß auch ein geübteres Ohr bald kaum Qualitätsdifferenzen zwischen promi-nenten "Altgardisten" und der Na-hebei-Prominenz der nachgerückten Lockenhauser "Rekruten" heraushört? Gidons Ausstrahlung auch auf die Kollegen, sein Spür-sinn für Valeurs bis unter die Bewußtseinsschwelle, sein didaktisches Geschick und immer wieder seine reservevolle Loyalität gegen mitmusizierende Junioren bewirken das.

Es faszinierten also unbekannte Duos für gleiche Instrumente: Bratschen (Leclair: mit Thomas Riebl, Tabea Zimmermann), Violoncelli (Boccherini: Walter Despalj, Ksenija Jankovic), oder Vio-linen (Bartók) – und dann kam eins für Viola und Geige: Mozart B-Dur KV 424. Was die Kashkashian und Kremer hier vollführten, dafür etfanden die alten Griechen das schwer übersetzbare Wort "Hieros

bewegte Einheit zweier Wesen hat einst Altvater Sokrates seine Seminaristen in Athen (siehe Platon) ausgefragt. Über die Parallelbegrif-fe aus der Götterwelt Ostasiens, Yang und Yin, setzte Meisterklari-nettist Eduard Brunner sein Publikum durch ein langes Solo des Koreaners Isang Yun ("Piri") treff-

Größere Besetzungen erbrachten nicht minder Überraschendes. In der Violinphantasie von Schönberg, der "Arpeggione" von Schu-bert und im Horntrio von Brahms paste alles haarscharf ausgerechnet aufs Klavier auf (Aloys Kontarsky spielte es im Lockenhausmodell, d. h. äußerst stilgerecht und äußerlich aufwandlos). Der einzige massiv falsch geblasene Ton in der Perlenkette der Flötentöne Karlheinz Zoellers (Beethoven) gewann den Glanz eines Kronjuwels, woraushin das Publikum, in Harmonien entschlummert, aufwachte. In Quartetten, Quintetten, Sextetten führte manchmal eine Stimme perfekt, die übrigen holz-ten ein wenig. Andere ad hoc zu-sammengetretene Ensembles wiederum hätten prompt auf internationale Großtourneen entsandt werden können. Das ließ sich aber nie vorausschätzen. Denn es wurde alles vor Ort mit gleichbleibend

immensem Fleiß geprobt. Rittersaal und Pfarrkirche waren regelmäßig ausverkauft. Und es tat bitter weh, zu sehen, wie nach 22, 23, 24 Uhr Sitzplätze leer wurden. Ihre Inhaber waren Gidons liebste Gäste; nicht solche, die unendlich viel Brahms (berechtigt) mit dröhnendem Dauer-Applaus quittierten und sich dann zuraunten: Gottlob, heute keine unbekannte und keine moderne Musik. (Es gab diesmal zu wenig zeitgenössische Musik, und nicht immer vom Besten. Die einzige Uraufführung wurde aufs näch-ste Jahr verschoben. Warum?) Die Überlängen drohten die Auf-

merksamkeit zu töten. "Karajan macht die Programme in Salzburg immer kürzer und die Gastwirte immer reicher. Bei uns ist es umge-kehrt", klagte ein Meister der ruschkalen Haute Cuisine in der Nach-barschaft. Kremer und sein Förde-rer und Freund, Gemeindepfarrer Herowitsch, begegnen wohl den Marathonofferten, die auf sie zukommen, viel zu gütig.

Einiges aus dem Angebots-Über-schuß wurde wieder einmal für ei-ne "unterhaltsame" Sonderveran-staltung abgezweigt. Die bekam

dann in der Moderation einen Touch von Senioren-Kaffeefahrt-Frohsinn. Witz, Humor und Komik, wenn Musiker sich dadurch aus ihrer Spannung lösen, wollen nämlich auch gekonnt sein. Lehr-beispiel: Meister Hoertnagel (Kon-trabaß) und Gisela Saur-Kontarsky mit ihrer gemeinsamen Ulknum-mer. Oder Nigel Kennedy, der auf der Geige hinreißend jazzte und zuvor mit der Bartok-Solosonate Furore gemacht hatte.

Hingegen enthielt das Faltblatt Kremer-Spiegel" wieder auf DIN A 1 nur Albernheit statt Information zur Sache. Wer war James Tocco wirklich? Kein Indianer, aber ein exzellenter Nachfolger Maisenbergs als Klavierbegleiter wie mit großen Alleingängen. Wer ist Heidrun Holtmann? Ein jugendliches Pendant zu Kontarsky. Wer Misha Maisky? Im Cello-Appassionato seit 1981 mit der Fleißigste. Das Hagen-Quartett aus Salzburg? Daß die Geschwister Lukas, Veronika. Clemens und ihr Dauergast Annette nach wie vor Junioren sind und trotzdem bei Schnittke (von 1981), Mozart, Schubert, Haydn und einem Blues von Mister Warren besser spielen als manche Professorenvereinigung, wußten schon die meisten. Nicht dagegen, wie der gleichfalls schon namhafte Salzburger Junggeiger Thomas Ze-hetmair ums nackte Überleben ringen kann. Stargast Nikolaus Har-noncourt dirigierte ihm Vivaldis Concerto "La Tempesta di Mare" vor und machte aus dem Meeres-sturm einen Festlandshurrikan, daß alle Streichorchesterhölzer krachten. Als Kammerorchesterleiter anderer Gruppen verfuhren Lev Markiz und Vladimir Ashkenazy einfühlsamer.

Genug der Krittelei. Deutsch-lands Sender seien vordringlich gebeten, Bachs sechstes Brandenburgisches, Regers Streichtrio (Brat-sche: Gérard Caussé), Alfred Schnittkes Septett 1981/83 und Schostakowitschs glorreich einge-spieltes Quintett Op. 57 (am Klavier: Ashkenazy) in den Mitschnitten anzufordern und auszustrahlen. Max Bruchs Opus 83 (Brunner/ Kashkashian/Kontarsky) möchten unsere Rundfunkhörer auf alle Fälle mitgenießen; möglichst in einer Fernsehproduktion, die noch nachzuholen ist. Fremdlinge von weither, die einander nie gesehen hat-ten, verabredeten sich drunten fest

für 1984, erste Hälfte Juli.

HEINRICH von LUTTWITZ

Musik der Reformationszeit – Neue Schallplatten zum Martin-Luther-Jahr

# "Eine schöne, herrliche Gabe Gottes"

Lim Lutherjahr nicht nur alle er-denkbaren Verlage ihre Bücher zum Thema, sondern auch Schallplattenhersteller ihre entsprechen-den Produkte auf den Markt bringen würden. Ist doch der Reformator der Schöpfer des evangelischen Gesangbuchs (vor dem Wittenberger Gemeindegesangbuch 1529 gab es nichts dergleichen). Luther hat seine Lieder, soweit er nicht Wei-sen aus der Tradition übernahm oder bearbeitete, oft selbst mit Melodien versehen, was in einzelnen

Fällen belegt ist. Gemeinsam ist den vorliegenden funf verschiedenen Aufnahmen, daß sie alle "Ein' feste Burg ist unser Gott" enthalten – für Prote-stanten das Luther-Lied schlechthin. Die Kassette "Musik der Re-formation" (Capriccio CD 751007, 3 LPs) ist nicht nur die umfangreichste, sondern auch diejenige, welche das umfassendste Bild geistlicher Musik jener Zeit bietet. Mit dem Tenor Peter Schreier, dem Dresd-ner Kreuzchor und der Leipziger Canella Födigens mit ihren vielen Capella Fidiciana mit ihren vielen Vokalsolisten unter Hans Grüss Vokalsolisten unter Hans Gruss werden viele Lieder Luthers ("Komm, heiliger Geist, Herre Gott", "Allehula O Heiliger Geist", "Nun bitten wir den Heiligen Geist", "Wir gläuben all an einen Gott", "Komm zu uns Schöpfer, heil'ger Geist") in der Vertonung von Luthers Freund Johann Walter vom Dresdoer Kreuzchor gesun-

vom Dresdner Kreuzchor gesungen. Unter den Aufnahmen ist auch

her", das bei katholischen Christen immer wieder Verblüffung er-zeugt, erfabren sie, daß der vertrau-te Text vom Wittenberger Refor-

Thomas Muntzer ist in dieser Sammlung mit einigen Liedern aus seinem "Deutsch Kirchen-Amt"

Ähnliches bietet die Langspielplatte "Choräle der Lutherzeit" (Capriccio CA 181009) mit dem Dresdner Kreuzchor, Hans Otto an der Silbermann-Orgel zu Rhein-hardtsgrimma und der Dresdner Philharmonie unter Rudolf Mauersberger. Hier kommen auch Diet-rich Buxtehude und – in Bearbeitungen von "Ein feste Burg ist unser Gott" (wahrscheinlich nach Aufhebung der Belagerung Wiens durch die Türken 1529 geschrieben) – Johannes Eccard und Johannes Eccard und Johannes Eccard und Johannes Eccard und Johannes hann Sebastian Bach zu Gehör.

Das Luther-Zitat "Die Musik – eine schöne, herrliche Gabe Gottes" ist das Motto von "Martin Luther und die Musik" (Christophorus SCGLX 73964), Der Wiener Motettenchor und das Ensemble Musica Antiqua Wien unter der Lei-tung von Bernhard Knebel stellen Chorāle der Zeit vor, darunter auch hier das heute fast vergessene Kampflied "Wach auf, wach auf, du deutsches Land", das Johann Walter Luther gewidmet hat.

Geistliches und Weltliches verbindet "Musik der Lutherzeit" (EMI 1 C 069–46680) des Rensissance-Ensembles Köln. Nur auf

Tes war wohl unvermeidlich, daß "Vom Himmel hoch, da komm ich Stimmen, Blockflöte, Laute und Gambe, Posaune, Zinke, Krumm-horn und Dulzian gestellt, kommt etwa mit "So trinken wir alle". "Mir ist ein rot Goldfingerlein" und "Ich stund an einem Morgen" auch die Musik außerhalb der Kirche zu ihrem Recht.

Ebenfalls eine Mischung geistli-cher und weitlicher Musik bietet die Gruppe Bären Gässlin mit "Das thut dem alten Drachen Zorn" (EMI 1 C 069 99 964), Frisch und mit einem fast modern wirken-den Klang werden neben dem Lied über die Münsteraner Wiedertäufer Wie was die ghene die loverkens brac", Luthers vermutlich erstem Lied "Ein neues Lied wir heben an" (das er unter dem Eindruck der Verbrennung zweier evangelisch gesonnener Mönche 1523 schrieb) und anderen geistlichen Liedern der Zeit auch fröhliche Weisen der Zeit gesungen.
Das große Angebot hat für jeden

Das große Angebot hat für jeden Geschmack etwas, sowohl mit dem, was dargeboten wird, als auch, wie es dargeboten wird. Eine Frage allerdings bleibt angesichts der großen Fülle unbeantwortet: Waren unsere Vorfahren so viel musikalischer, als wir es heute sind, oder konnten die damaligen Sätze der Choräle Luthers nur vongeschulten Chören geschulten werten. Sätze der Chorale Luthers nur von geschulten Chören gesungen wer-den? Neben dem kunstlos-schlich-ten Gesang heutiger Gemeinden nimmt sich fast alles, was auf den Platten an geistlicher Musik aufge-nommen ist, wie Opernarien im Vergleich zu Volksliedern aus. HENK OHNESORGE

Geburtstagsgruß an Ben Chorin zum Siebzigsten

## Der Mann namens Friede

Heute vor siebzig Jahren wurde In München Fritz Rosenthal geboren, der unter seinem vor fünfzig Jahren angenommenen Namen Schalom Ben Chorin bekannt wurde; dieser Name bedeutet "Sohn der Freiheit". Er begann als Lyri-ker und Dramatiker, erwarb jedoch Ansehen und Ruhm als Religions-Ansenen und kunn als hengans-theologe, der zu neutestamentari-schen Gestalten "Bruder Jesus", Maria und Paulus, Bücher veröf-fentlichte und als Brückenschläger zwischen Christen und Juden, zwi-schen Israel und der Bundesrepu-blik wirkt. Die drei Bücher erschienen soeben neu als Sammelband. In Jerusalem und an den Univer-sitäten von Tübingen und Mün-chen hatte der Jubilar Gastprofes-

chen hatte der Jubliar Gastprofessuren inne. Die Vorlesungen erschienen in den Bänden "Jüdischer Glaube" (1975), "Die Tafel des Bundes" (1979) und "Betendes Judentum" (1980).

Die Denker und Schriftsteller Max Brod und Martin Buber haben Ben Chorin entscheidend beeinflußt: Gleich beiden suchte er einen Weg fern der jüdischen Orthodoxie und erwarb dadurch mehr Freunde hier unter Christen und Deutschen als unter den Glaubens-Deutschen als unter den Glaubens-genossen in der Heiligen Stadt. Ihr

widmete er das Buch "Ich lebe in Jerusalem" (1972), auf das die Me-moiren "Jugend an der Isar" (1974) folgten. Neue Auflagen von beiden erschienen jüngst im Verlag Blei-cher in Gerlingen. Juden und Chri-sten haben ihn hierzulande vielfach geehrt: Als erster zeichnete ihn der Zentralrat der Juden in Deutschland 1959 mit dem Leo-Baeck-Preis aus.

Von Jugend an war Ben Chorin glühender Zionist, und so ergab sich seine Einwanderung ins Heilige Land für ihn als Selbstverständ-lichkeit aus religiösen wie nationalen Beweggründen. Seine vor Jahren verstorbene erste Gattin Ga-brielle war die Enkelin des berühmten Münchner Antiquars Jacques Rosenthal. Ben Chorins Sohn Torja ist einer der wenigen libera-len Rabbiner in Israel und setzt somit das Werk des Vaters fort.

Am Vorabend des heutigen Ge-burtstagsfestes ehrte die Katholi-sche Akademie in Bayern den Jubilar und mich, der ich mich seinen Jugendfreund nennen darf und vor wenigen Wochen meinen 70. Geburtstag feiern konnte, in einer gemeinsamen Veranstaltung für uns. Dabei wird der Verleger Heinz M.



Brücken zwischen Christen und Juden: Schriftsteller Schalom Ben

Bleicher Ben Chorin auch eine von 32 Autoren gesammelte Fest-schrift, "Der Mann, der Friede heißt", überreichen. Am heutigen Tag überreicht Oberbürgermeister Erich Kiesl dem Forscher und Lite-raten Ben Chorin die Goldene Medaille ("München leuchtet" - den Freunden Münchens) – ein schöner Abschluß seiner Vortragsreise, die ihn die letzten Wochen durch Deutschland geführt hat.
HANS LAMM beherrschen den dritten naum der
HANS LAMM Ausstellung, in dem auch Kopien



## Die 2. Triennale der Kleinplastik in Fellbach Bitte um netten Umgang

**7**um zweitenmal veranstaltet die Stadt Fellbach ihre Triennale der Kleinplastik. Die breite Resonanz dieses Experiments bei den Künstlern wie beim Publikum hat inzwischen bestätigt, daß damit ei-ne Markt- und Informationslücke gefüllt wurde. Die Kunst, wir wissen es, geht allgemein nach Brot; aber am schwersten hat es dabei die Plastik. Die Architektur hat kaum noch Aufgaben für sie; an Denkmälern ist die Zeit wenig in-teressiert. Außer engagierten Kunstfreunden und Sammlern stellt kein Bürger mehr ein modernes kleinformatiges Werk der Pla-stik in die Wohnung.

Die Kleinplastik wäre zuerst imstande, der Skulptur wieder Freunde zu gewinnen. In mehrfacher Hinsicht erfüllt sie auf ihrem Felde die Funktion der Grafik für die Malerei. Sie hält den Betrachter stik; im Gegenteil, sie lockt ihn an und verlangt nach persönlichem Umgang. Sie will in die Hand genommen und unbefangen - sagen wir's ruhig – geliebt werden.

Allerdings sind da noch mancherlei Vorurteile abzubauen. Sie stammen aus Zeiten, in denen man unter Kleinplastik verkleinerte Großplastik verstand und sie mit Nippes verwechselte. Hier will die Fellbacher Triennale für Aufklärung sorgen. Denn prinzipiell spielt das Format in der Kunst keine Rolle; eine ottonische Ministur kann so bedeutend sein wie ein Wandgemälde, eine antike Tanagra-Figur so monumental wie ein Standbild. "Eine Skulptur", sagt Henry Moore, "kann das Vielfache der Lebensgröße haben und den-noch als kleinlich empfunden wer-den eine kleinlich empfunden werden – eine kleine Skulptur, hinter der eine große Vorstellung steht, vermag das Gefühl des Ungeheu-ren und Monumentalen hervorzu-

Wieweit tragen die ausgestellten Arbeiten in Fellbach diesen Erfor-dernissen Rechnung? Bei über dreihundert Objekten – die nicht alle als Plastiken oder Skulpturen anzusehen sind – können Quali-tätsunterschiede selbstverständ-lich nicht ausbleiben. Die Ausstel-lung zeigt nur Arbeiten aus den letzten drei Jahren. Erstmals wurden ausländische Bildhauer einge-laden, aus den Niederlanden und aus Polen. Nach diesem Schema

sollen auch künftig Künstler je-weils aus einem west- und osteuro-päischen Land in Fellbach ausstel-

Sechzehn Künstler aus Polen zeigen 74 Arbeiten, die Holländer sind mit 50 Werken von 14 Künstlern vertreten; daneben nimmt sich das deutsche Aufgebot von 98 Künst-lern mit 204 Beiträgen verhältnismäßig großzügig aus. Großzügig verfuhr man auch bei der Auslegung des Begriffes "Kleinplastik"; nicht wenige Objekte haben Aus-maße von mehr als einem Meter; das verzerrt natürlich die Kategorien und Kriterien. Stilistisch und thematisch zeigen

sich kaum Unterschiede zwischen den deutschen und ausländischen Werken; auch die Kleinplastik ist international in ihren Erscheinungsformen wie in der "Machart", die sich vor allem durch ihre Mischung von der überlieferten Kleinplastik unterscheidet. De fin-den wir Bronze und Zement, Asbest, Gummi, Glas, Holz, Messing, Marmor, Stahl und Eisen, Keramik, Leder und die verschieden-sten Kunststoffe kombiniert zu mannigfachen Gebilden und Konstruktionen.

Susanne Frick zum Beispiel setzt eine naturalistische Terrakotta-Frau in einen kleinen Glaskasten und nennt das "Haltestelle"; Ed-ward Lazikowski bastelt phanta-sievolle Konstruktionen aus Holz, Leinwand und Schnur, Uli Lamp fertigt Kleider aus Holz; und die elektronischen Drahtplastiken von Peter Vogel fangen an zu musizie-ren, wenn man in ihre Nähe kommt Allgemein zeigt sich daß kommt. Allgemein zeigt sich, daß figürliche und gegenständliche Plastiken (Richard Heß, Lothar Fischer, Rudolf Daudert, Adam Myjak, Barbara Falender, Jacek Waltos zum Beispiel) mehr "innere Monumentalität" verraten als abstrakte Objekte, die dagegen eher die genauso wichtige Schmuckfunktion der Kleinplastik erfüllen (beispielsweise Erich Hauser, Uli Pobl, Renate Hoffleit, K. H. Franke, Hans Geipel). Allerdings haben wir es da wie dort vielfach nur mit verkleinerten Wiederholungen gröverkleinerten Wiederholungen grö-Berer Objekte zu tun. Darin liegt nicht unbedingt der Sinn der Kleinplastik (bis 21. 8. 83; Katalog 17 Mark).

EO PLUNIEN

Bochum: Ausstellungsinszenierung über Kafka

## Aus Prager Caféhäusern

Mit einer besonderen Ausstellung, einer sog. Ausstellungsinszenierung, ehrt das Museum Bochum den Prager Dichter Franz Kafka, dessen 100. Geburtstages man in diesem Jahr gedenkt. Im Wasserschloß Kemnade an der Ruhr sind neben Fotografien, Dokumenten und Autovisionen auch Szenen aus Kafkas Roman "Der Prozeß" zu sehen, dargestellt von zwei Schauspielern, die die Besucher behutsam durch die Ausstellung führen und Stichworte und lung führen und Stichworte und Erläuterungen geben. Eröffnet wird die Schau, die et-

Eröffnet wird die Schau, die etwas länger als eine Stunde dauert,
mit großformatigen Dias. Gezeigt
werden Motive aus Prag von vor
hundert Jahren. Dazu liest ein
Schaupspieler Texte von Kafka.
In einem anderen Raum ist ein
Café aus Prags k. u. k. Zeit kurz
nach der Jahrhundertwende eingenichtet. An den Wänden hängen
Kopien von Prager Zeitungen in
deutscher und tschechischer Sprache. Aus Lautsprechern ertönt dezente Kaffeehausmusik. Ein
Schauspieler verliest Daten aus
den Lebensjahren Kafkas. Fotografien und Aufzeichnungen mit Illustrationen aus Kafkas Tagebuch
beherrschen den dritten Raum der
Ausstellung, in dem auch Kopien

der kargen Zimmereinrichtung des Dichters zu sehen sind.

Dichters zu sehen sind.

In einem von hölzernen Gittern durchzogenen großen Zimmer schließlich spielen zwei Schauspieler eine Szene aus Kafkas "Prozeß": beklemmend düstere Visionen über die Ausweglosigkeit von Häftlingen, die der gnadenlosen Bürokratie von totalitären Staaten ausgeliefert sind. Die Schau endet schließlich mit großformatigen Dias, die nebeneinander auf die Leinwand geworfen werden. Dazu werden Briefe des Dichters an seine Eltern und seine Verlobte vorgelesen. gelesen.

Die Ausstellung besticht vor allem durch ihre höchst eigenwillige
Dramaturgie. Es ist sozusagen ein
Kafka zum Anfassen, der dem Be-

sucher präsentiert wird. Die Idee stammt von dem kürzlich verstorbenen Prager Regisseur Pavel Blu-menfeld. Nach seinem Tode über-nahm der ebenfalls aus Prag stam-mende Michael Baumbruck die Regie. Das Museum Bochum arbei-tet eng mit dem Art Centrum Prag des zu der Ausgrellung zuhlwiche das zu der Ausstellung zahlreiche Fotografien und Dokumente beigesteuert hat, zusammen. (Die Schau ist täglich, außer montags, bis 31.7., danach von Mitte Okt. bis Mitte Nov. zu besichtigen). KLAUS BODEN

#### JOURNAL

Dirigent Giulini hört in Los Angeles auf

AFP, Los Angeles Der italienische Dirigent Carlo Maria Giulini, der seit fünf Jahren an der Spitze der Philharmoniker an der Spitze der Philharmoniker von Los Angeles steht, will mit Abschluß der Saison 1983/84 die Leitung des Orchesters abgeben. (vergl. WELT vom 20.5.). Der 69jährige, der eine geplante Euro-patournee aus Gesundheitsgrün-den absagen mußte, erklärte, es sei eine "überaus schmerzliche, aber unvermeidliche. Entscheidung" unvermeidliche Entscheidung" gewesen. In der laufenden Saison werde er seinen Verpflichtungen in vollem Umfang nachkommen und auch nach seinem Rückzug von der Orchesterleitung mindestens zwei Wochen pro Jahr mit dem Ensemble arbeiten.

Dreharbeiten zu Schlöndorff-Film beendet

dpa, München Nach knapp neun Wochen zwei Tage früher als geplant - hat Regisseur Volker Schlöndorff die Dreharbeiten für seinen neuen Film "Eine Liebe von Swann beendet Seine Film-Adaption von Marcel Prousts Werk mit Jeremy Irons als Swann und Ornella Muti als Odette de Crecy in den Hauptrollen entstand in Paris und Um-gebung. Für Außenaufnahmen vor der Pariser Oper, in den Tuilerien und an anderen historischen Plätzen der französischen Metropole erhielt der Münchner Regisseur eine Sondergenehmigung; sonst sind diese Orte für Filmauf nahmen grundsätzlich gesperrt. Sven Nykvist, der Kameramann von 22 Ingmar-Bergman-Filmen fotografierte, Hans Werner Henze schrieb die Musik für diese deutsch-französische Koproduktion. "Eine Liebe von Swann" soll im Februar 1984 in die Kinos kom-

Deutsche Künstler stellen in Moskau aus

dpa. Düsseldorf Die bisher umfangreichste Ausstellung westdeutscher Maler Bildhauer und Grafiker in der Sowjetunion wird im kommenden Monat in Moskau ihre Türen öff-nen. Insgesamt werden vom 5 August an rund 140 Arbeiten von 41 Künstlern aus Nordrhein-Westfalen einen Monat lang zu sehen sein. Dies teilte der aus Düsseldorfer Künstlern zusammengesetzte "Verein zur Veranstaltung von Kunstausstellungen" mit, der die Moskauer Schau zusammen mit dem Künstlerverband der UdSSR organisiert hat. Diese ist als Austausch zu einer Präsentation von vierzig sowjetischen Künstlern im vergangenen Winter in Düsseldori zu verstehen.

Schloß Solitude wieder in neuem Glanz

dpa, **Stuttgart** Schloß Solitude vor den Toren Stuttgarts, ein Juwel der spätbarocken Baukunst, ist nach rund zehnjähriger Renovierungsarbeit der Öffentlichkeit übergeben worden. Rund 15 Millionen Mark hat die Landesregierung in die Sanierungsarbeiten gesteckt. Nach Abschluß der Arbeiten am Decken-bild des Hofmalers Guibal sollen im Schloß Solitude demnächst wieder Schloßkonzerte, Staatsempfänge und andere Veranstaltungen stattfinden. Das Lust-schloß war 1763 von Herzog Carl Eugen in Auftrag gegeben worden -Baumeister waren Johann Friedrich Weyhing und Philippe de la Guepiere.

Choreographischer Wettbewerb in Köln

DW. Köln Jan Linkensaus Amsterdam ge-wann den ersten Preis des "14. Choreographischen werbs" bei der "Internationalen Sommerakademie des Tanzes" in Köln für sein Stück "For a Close Friend" zur Musik Igor Strawin-skys. Den zweiten Preis teilten sich Siki Kol aus Israel und die "Jazz Girls" aus Finnland; einen Anerkennungspreis erhielt Mar-garita Gradetschliewa (Bulga-rien).

Weniger Geld für das Pariser Tanzfestival

AFP, Paris Mit lautem Protest hat die Pari-ser Stadtverwaltung auf die Redu-zierung der staatlichen Subventio-nen für das Internationale Tanzfestival reagiert, das im Herbst in der französischen Hauptstadt stattfin-det. Das Kulturministerium zog seinen vorgesehenen Zuschuß von 350 000 Franc (rund 115 000 DM) mit der Begründung zurück, daß der Ballettwettbewerb, der üblicherweise im Rahmen des Festivals veranstaltet wird, in diesem Jahrausfällt. Das Außenministerium strich seinerseits seine Förderung der Kulturveranstal-tung von den ursprünglich zuge-sagten 300 000 Franc auf 80 000 Franc zusammen. Der Pariser Bürgermeister Chirac will die dra-stische Subventionskürzung "auf keinen Fall hinnehmen".

Römerschiff vor Kalabrien entdeckt

dps, Reggio Calabria Ein mit wertvollen bearbeiteten Marmorteilen beladenes Schiff, das nach Ansicht von Experten aus der Römerzeit stammt, ist vor der Küste der süditalienischen Region Kalabrien von einem Sporttaucher entdeckt worden. Bis zur Bergung der Fracht, darunter Ka-pitelle, Säulenteile und Wannen, ist das betreffende Seegebiet etwa 300 Meter vor der Küste – für alle Sporttaucher gesperrt wor-den, um einen illegalen Abtransport zu verhindern.

## Magersucht – Beispiel fürs Unenträtselte im Menschen

Weltkongreß für psychosomatische Medizin in Hamburg

GISELA SCHÜTTE, Hamburg Psychosomatische Krankheiten gibt es eigentlich gar nicht. In jeder Erkrankung spielen nämlich sozio-logische, kulturelle, psychische oder persönliche Faktoren eine Rolle." Das erklärte jetzt Professor Herbert Weiner von der Kaliforni-schen Universität in Los Angeles schen Universität in Los Angeles (UCLA) auf dem Weltkongreß für Psychosomatische Medizin in

Hamburg. Nicht die Frage, was ein Patient hat, sondern weshalb er gerade jetzt krank wurde, wie es der Heidelberger Neurologe Viktor von Weizsäcker (1886-1957) formulierte, sei entscheidend. Beispielhaft für die vielschichti-

gen und oft rätselhaften Ursachen von Krankheiten ist die Magersucht (anorexia nervosa). Professor Weiner, 1921 in Wien geboren, hat sich seit 15 Jahren damit beschäftigt. "In den vergangenen 25 bis 30 Jahren haben sich die Fälle in Ländern wie den Vereinigten Staaten, Großbritannien oder Deutschland verdoppelt, bei den weißen jungen Frauen in Südafrika sogar verdreifacht. Betroffen sind nur ganz junge Mädchen und Frauen, meistens zwischen 15 und 25 Jahren, und zumeist stammen sie aus sozial höheren Schichten, oft sind es Studentinnen. Warum es gerade diese Frauen trifft, läßt sich, so Weiner, nicht beantworten. Schwedische Wissenschaftler haben in Befragungen herausgefunden, daß von 1500 Studentinnen 40 Prozent ger-ne abnehmen würden. Fünf Prozent von diesen wiederum erkran-

ken an Magersucht. Es sei aber ganz allgemein ein Fehler, der Frage des Abnehmens zuviel Gewicht beizumessen, Weiner: "Es wird zuviel übers Essen und das Gewicht geredet." Der Wissenschaftler hat herausgefunden, daß offenbar eine wesentliche Voraussetzung für die Erkrankung im labilen, durch äußerliche Ein-flüsse leicht beeinflußbaren Zyklus der Frau liege: Bei 50 Prozent der Mädchen und Frauen, die un-ter Magersucht leiden, sei vor der Erkrankung die Monatsregel aus-

gefallen. Weiner geht sogar noch einen

Schritt weiter und bestreitet, daß es überhaupt so etwas wie als "ty-pisch apostrophierte psychosoma-tische Erktrankungen" gibt. Nicht nur Asthma, Zwölffingerdarmge-schwüre oder Kreislauf- und Blut-druckerkrankungen hätten mit dem Seelenzustand und anderen Einflüssen zu tun. "Viele körperliche Leiden resultieren auch aus einem schlechten sozialen Umfeld, aus einer zerbrochenen Familie, aus bedrückenden Wohn- und Arbeitsbedingungen."
Selbst für Schnupfen und Bein-

brüche gebe es psychotypische oder andere Faktoren. "Aber das lernt man nicht in der Schule. Ich muß doch auch fragen", sagt Weiner, "warum bricht ein Mensch, der viele Jahre Ski gelaufen ist, gerade heute das Bein, warum hat er heute einen Unfall."

Selbst bei chronischen Krank-heiten, die auf eine erbliche Belastung zurückgehen, ließen sich sol-che Ursachen nachweisen. "Auf-grund von langfristigen Untersu-chungen ergab sich, daß Männer mit einer Veranlagung für Gicht immer dann unter Anfällen litten, wenn sie in Drucksituationen ge-rieten – dann nämlich tranken sie

Der Arzt müsse herausfinden, wo die Hintergründe für die Krankhei-ten liegen. Er müsse den Patienten helfen, solche Situationen zu ver-meiden.

meiden.

Die Erkenntnisse, daß äußere und innere, seelische Ursachen Krankheiten mitbedingen, führe nämlich auch zu dem Umkehrschluß, daß sich Krankheiten durch eine gezielte Lebensführung, durch Strukturen, die man allein oder mit Hilfe sines Arztes. allein oder mit Hilfe eines Arztes erarbeitet, vermeiden oder bessern lassen, wenn möglich ohne Medikamente. In den USA, so Weiner, hat inzwischen jede zweite Krank-heit mit Drogen oder Medikamen-

In der ganzheitlichen Betrach-tungsweise des Patienten, seiner Herkunft, Umwelt und Lebensweise sieht Weiner das Erfolgsrezept für die wirkungsvolle Behandlung "Es ist, zugegeben, eine andere Form der Medizin; es ist wirkliche



Die Baustelle der Superlative auf dem Jungfraujoch (Kreis): neben dem höch Jungfrau (rockts der Bildmitte) wird Europas modernstes Berghaus und der Welt b

## 12 Arbeiter trotzen der Natur in 3454 Meter Höhe

Selbst im Hochsommer steigt die Temperatur selten über die Null-Grad-Grenze. Der Wind stellt noch mehr Probleme: Säuselt er, schafft er 60 Stundenkilometer und ist damit so schnell wie ein Rennpferd, stürnt er, so hätte ein normaler Pkw gegen ihn keine Chance Mehr als 200 Stundenkilometer legt er dann zurück. Und von einer Stunde zur anderen wechselt Sonnen-schein zu Sturm und Regen, Nebel hüllt oft tagelang alles ein, doch Schnee und Kälte sind am gefürchtetsten. Auf 3454 Meter müssen sich Bauarbeiter mit Problemen herumschlagen, mit denen sich in den Niederungen nur Wissen-schaftler beschäftigen. Seit einigen Wochen erleben auf dem fast 3500 Meter hohen Jung-

fraujoch im Berner Oberland ein Dutzend Männer die Problematik der Arbeit in der hochalpinen Welt am eigenen Leibe. Müdigkeit und Erschöpfung stellen sich hier oben schneller ein, und die Symptome der gefürchteten Höhenkrankheit wie Kopfweh, Atemlosigkeit, star-kes Herzklopfen, Schwindel, Ap-petitlosigkeit und Erbrechen haben alle schon kennengelernt. Die Gründe der Höhenkrankheit sind Menschen nur mehr ein Drittel der gewohnten und für sein Wohlbefinden erforderlichen Sauerstoffmen-

beiten für den Bau eines neuen Berghauses im Gange, Etwa 12 Männer aus Italien, Jugoslawien, Spanien und Portugal steigen täglich früh morgens mit der Jung-fraubahn von ihren Unterkünften drunten am Eigergletscher in 2320 Meter Höhe zur Baustelle hinauf, arbeiten fast rund um die Uhr und steigen abends wieder ab.

#### Höhenzuschlag erwünscht . . .

Die Überwindung des Höhenun-terschiedes an sechs Tagen pro Wo-che und die Aufenthaltsdauer in hochalpiner Region unter erhebli-chen Belastungen von Kreislauf und Organismus verlangen von den Männern eiserne Gesundheit und robuste Konstitution. Polier Daniel Märki sagte: "Vielleicht gibt es Höhenzuschlag…"

Fest steht bisher nur das Gegenrest stem bisner nur das Gegen-teil: die Gewährung von Unterta-gezuschlag – angesichts der Hö-heniage der Baustelle zunächst ei-ne Überraschung, bei näherem Hinsehen jedoch selbstverständ-lich. Ehe die eigentlichen Bauar-heiten im Frankrichten Bauarbeiten im Freien überhaupt beginnen können, muß die unterirdische Bahnhofshalle erweitert werden, um von dort Stollen nach draußen zu treiben.

Der Stollenvortrieb geht vom ge zur Verfügung.

Publikum fast unbemerkt vor sich.

Auf dem Jungfraujoch sind seit

Lediglich dröhnendes Bohren ver-

rät dem aufmerksamen Gast auf dem Jungfraujoch, daß Beuarbei-ten im Gange sind 20 Löcher müssen für eine einzige Sprengung in den Granit gebohrt werden. Jedes ist rund 200 Zentimeter tief und wird schließlich mit Sprengkapwird schließlich mit Sprengkap-seln gefüllt. Mit den Sprengungen wird jedoch gewartet, bis sämtli-che Touristen das Jungfraujoch mit dem letzten Zug verlassen ha-ben. "Aus Sicherheitsgründen", sagt Polier Märki. "Doch auch we-gen des feinen, gesundheitsschäd-lichen Steinstaubes..."

Am Bau beteiligt sind drei Fir-

Am Bau betelligt sind drei Fir-men aus dem Kanton Bern, eine aus dem benachbarten Wallis. Die Berücksichtigung einer Walliser Firma hat geographische Gründe: Das Jungfraujoch liegt genau auf der Grenze beider Kantone, das Restaurant gar völlig auf Walliser

Die Beteiligung von Waltisern, die in der Schweiz im Ruf stehen, gerne ein wenig außerhalb der Legalität zu wandeln, hat jedoch nichts zu tun mit einer anderen – geheimnisvollen – Sache auf dem Jungfraujoch. Polier und Bauar-beiter wollten das Geheimnis nicht verraten - und flüchteten in Ausreden. Aus gutem Grund: Neben ropas wird zur Zeit nicht nur das modernste Berghaus des Alten Kontinents gebaut, sondern auch die höchstgelegene Munitionskam-mer der Welt angelegt. "Keine Angst", beschwichtigt man "Der Munitionsstollen wird lediglich für die sichere Lagerung von Sprengstoff eingerichtet. Schließlich muß der während der jahrelangen Bauzeit gut unterge-Damit bei einer Explosion nicht

das ganze Labyrinth unterirdischer Gänge, Hallen und Keller sowie Bahnhof, Eispelast, Observato-rium, Forschungsstation und Touristenhaus im Innern des Berges in die Luft fliegen, wird das Muni-tionslager in einem ziekzackförmi-gen, engen Stollen angelegt. Das Vordringen der Mineure an ihren Einsstzort ist in dem engen Stollen deshalb nicht ganz problemlos.

#### . Ehrenplakette nicht

Die Arbeit in hochslpiner Region ist belastend und anstrengend, da-für jedoch gut bezahlt. Ein Mineur bringt es im Monat neben freier Kost und Verpflegung auf rund 3600 Mark netto. Bei der Kinwelben Mineure indessen keinen An-spruch auf Verewigung ihres Na-mens auf einer Ehrenplakette – es sei denn, sie fänden während der Arbeit in ewigem Els und Schnee einst auch nicht ein Name auf der Ehrenplakette stehen muß, ist vor allem die Aufgabe des Poliers. Deniel Märki dazu: "Man muß dau-

#### Panik auf Una-Una nach Erdbeben und Vulkanausbruch

Lava-Ausbrüche des Colo-Vulkans auf der kleinen indonesischer Insel Una-Una vor Sulawesi (ehe mals Celebes) und eine Reihe voi Erdstößen haben gestern unter de Inselbevölkerung eine penikartig Flucht zu den Stränden ausgelös Gestern wurden 2000 Menschen pe Schiff evakuiert, 4000 bis 5000 war setten noch darauf. Insgesamt müsser acht. Dörfer geräumt werden. De 1000 Meter hohe Colo-Vulkar wa am Sonntag ausgebrochen wäh rend gleichzeitig drei Erdstöße von Stärkegrad vier auf der nach ober Stärkegrad vier auf der nach ober schütterten. Am Montag folgte ein weiterer Erdstöß Das Eptzentrum des Behene liest nach Angaban de weiterer Erdstoß. Das Epizentrum
des Bebens liegt nach Angaben de
geophysikalischen Instituts in Ja
karta direkt unter der Insel Una
Una Indervergangenen Woche wa
die kleine Insel von katastrophaler
Uberschwermmungen heimgesucht
worden die vier Todesopfer forder
ten und 1650 Personen obdachlo
machten. 1961 wurde die Insel be
reits von einem Erdbeben erschit
tert. Ein Vulkanausbruch blieb da
mals aus. Der letzte in den Annale
bekannte Ausbruch geht auf da
Jahr 1898 zurück. Damals kam de
Berg erst nach zwei Jahren zi

Lebenslänglich für Sterzer
dpa Münche
im sogenannten Hochzeitsreise
mord-Prozeß hat das Schwurg
richt München am Montagnachmi
tag den 43jährigen Rudolf Sterzer
lebenslänglicher Haft verurtei
Sterzer hat nach Ansicht des Gegolitis
richts am 27. August 1981 seine Fra
Irma (40) auf der Hochzeitsreise b
Opatja in Jugoslawien ermorde
um sich in den Vorteil einer Leben

Opatia in Jugoslawien ermorde versicherung von 100 000 Mark z

## 114 Millionen Mark gespende

Katholiken des Erzbistums Köln ir vergangenen Jahr für Hilfen in alle Welt aufgebracht. 65,68 Millione davon gaben sie direkt durch Kollekten. Spenden und Patenschafts gelder. 48,63 Millionen stammte aus Kirchensteuergeldern, teilt das Kölner Generalvikariat gester mit. 1981 betrug das Spendenau kommen 103,52 Millionen Mark

#### Hitze macht Pause

dpa Hambur Verschnaufpause für die vo Sommer-Sonnen-Streß geplagte Deutschen: Nur noch in Bayern un Baden Württemberg wurden Ten peraturen von 28 Grad gemesse im übrigen Teil der Bundesrep blik Deutschland zeigten die The mometer nur noch 20 Grad. Veran wortlich defür war kühlere Meeressi luft aus England. Der Hochsommeseung der Weitke macht aber nur eine Verschnau wegen wie enge nu pause. Schon zum Wochenende so gint. Weitwahrum es wieder wärmer werden.

#### Fünf Tote bei Automfall

Bei einem schweren Unfall aus den Habt an ist der Autobahn A I bei Delmenhors wie esten Habt an ihr Personal sind am Montag fünf Menschen um Stage an Auspo St. Weitere Personen sind schwer ver letzt in die Krankenbinser der Habt an die Habt an di letzt in die Krankenhäuser der Um.
gebung gebracht worden: Verur Umsatt des Getrei
sacht wurde der Unfall durch einer seinen sim z
neben der Autobahn vermutlich einer auf 5,7 Milliarden fahrlässig ausgelösten Flächen Mengen olumen i brand mit starker Rauchentwick 3 Milionen Tons lung. Im Rauch, der wie Nebel über des hoher als im V der Autobahn gelegen habe, fuhrer zwei Lastwagen und 15 Personer wagen auf.

#### Täter geisteskrank?

dpa, Paderbon

Ein neunjähriger Junge, desse
Leiche am 4. Juli bei Paderbon
gefunden worden war, ist vermul leisseur. Der Schauspit
lich von einem geistesgestörten 2
Jahre alten Mann erdrosselt worden. Vie die Staatsanvaltschaft in Starb mit 72 Jahr Paderborn am Dienstag auf Anfrag.

Paderborn am Dienstag auf Anfrag.

mitteilte, ist der unter dringenden De Nachristungst

Tatverdacht stehende Mann, de Evengelischen I
offenbar nicht zurechnungsfähligene Bekenntnisfra
sei, zur Beobachtung in die gestanden Standpunkt ma
schlossene Abteilung des westfähligen die "tradition
schen Landeskrankenhauses Eikste Demokratie
kehen.

Unwetter über Frankreich

AFP, Park Der Mulionen We
Sieben Menschen kamen beweinen Wunderlich z
schweren Unwettern ums Leben unersbach verweit
die seit Somtag weite Teile Frank Den ach Spanien v
Schäden richteten die ungewöhn eine Abiösesumme lich starken Gewitter und oft sint flutartigen Regenfälle an der sud westfranzösischen Antlantikküst westfranzösischen Antianusadu an, wo auf Campingplätzen und it Bungalowdörfern über 30 meis Mat: Ein Anfüh ausländische Urlauber verletzt wur dischen Terror-Gr

## Das beste ist: haakterfabrik: In eine gute Versicherung

SIGNAL VERSICHERUNGEN

ZU GUTER LETZT

Der härteste deutsche Ministe kommt nach Ankara istanbul Inssenblett "Günes" zum Besuch Bundesinnenminister

## **Hubschrauber-Katastrophe:** Schuld der beiden Piloten?

In London hält sich das Gerücht menschlichen Versagens

PETER MICHALSKI, London Es wird eine äußerst knifflige Operation." So lautete gestern die Voraussage des Verkehrsministe-riums in London über die Hebung des am Samstag eineinhalb See-meilen vor den Scilly-Inseln abge-stürzten Hubschraubers der British Airways. Ein Marinetaucher hatte das

ck in der Nacht zuvor in 60 Metern Tiefe geortet - mit Hilfe eines Signalgeräts, das durch Salzwasser aktiviert wird, aber nur eine Reichweite von 15 Metern hat. Nur sechs Menschen überlebten die Katastrophe. 20 fanden den Tod. "Ob sich die Opfer noch im Innern des Rumpfes befinden, läßt sich zur Stunde nicht sagen", erklärte der Ministeriumssprecher. "Das Wrack liegt seitlich auf ei-

nem steilen Hang am Meeresboden, was die Bergung nicht gerade vereinfscht", fügte er hinzu "Die Experten werden entscheiden müssen, ob als erstes die Leichen herausgeholt werden sollen, und wie das Wrack mit der geringst-möglichen Beschädigung an die Oberfläche gebracht werden

Der Fluggastraum wurde beim Aufprall auf die See aufgerissen und ist wahrscheinlich voll Wasser, was dem Wrack zusätzliches Gewicht verleiht. Das Bergungsteam will auf jeden Fall zu verbindern versuchen, daß das Wrack beim Hieven auseinanderbricht.

Im Gegensatz zu Flugzeugunglücken können Hubschrauberun-fälle nicht mit Hilfe einer "black box" rekonstruiert werden. British Airways-Helikopter haben keinen Flugschreiber an Bord, weil die starken Hubschraubervibrationen die Aufzeichnungen nach Exper-

Wetterlage: Eine über Westdeutsch-land angelangte Kaltfront verlagert sich südostwärts. Hinter ihr wird vor

allem in den Norden und in die Mitte

WETTER: Im Süden Schauer

tenmeinung wertlos machen. Den-noch scheint die Ursache der Tragödle von Samstag schon weitge-hend geklärt, wenngleich es nie-mand amtlich zugibt. Wahrschein-lichste Vermutung: menschliches

Flugkapitän Dominic Lawlor (37), der Pilot, und sein Kopilot Neil Charlton (30), der normalereise Hubschrauber eines anderen Typs fliegt, gehören zu den Überle-benden. Ihre Vernehmung ist noch nicht abgeschlossen. Aber so viel ist durchgesickert: Sieben Seemeilen vor dem Ziel gerieten sie in eine dichte Nebelwand – die Scilly-In-

seln sind dafür berüchtigt – und schalteten auf Instrumentenflug. Für Instrumentenflug ist eine Mindesthöhe von 75 Metern vorge-schrieben, doch der Sikorsky S-61 flog mur 30 Meter über dem Wasser. Als es beim Anflug auf den Insel-flughafen auf Sichtflug zurück-schaltete, blieb dem Cockpit-Team nicht mehr genug Zeit, die Maschi-ne hochzureißen. "Sie stürzte wie ein Stein", berichtete Howard God-dard (12), der zu den sechs Überle-benden gehörte, aber seine Eltern verlor

"menschliches Versagen" spricht auch der Verzicht von Transportminister Tom King auf die von einem Oppositionsspre-cher geforderte Einsetzung eines unabhängigen Untersuchungsaus-schusses. Sikorsky-Hubschrauber, sagte er, gehörten zu den "Hauptar sagte er, genorien zi den "Hauprar-beitspferden" in der Nordsee und hätten ihre Sicherheit wieder und wieder bewiesen. "Dies ist der er-ste tödliche Unfall eines British Airways-Helikopters", unterstrich King, der aber bestätigte, daß er sich den Unfallbericht der Sach-verständigen nersönlich vorlegen. verständigen persönlich vorlegen lassen werde. (SAD)

Vorhersage für Mittwoch:

Vorhersage für Mittwoch:

Gesamte Bunderrepublik: Im Südosten anfangs noch stark bewölkt mit
einzelnen, zum Tell gewittrigen
Schauern. Später auch hier, wie bereits in den übrigen Gebieten, heiter
bis wolkig und meist niederschlagsfrei.
Höchste Temperaturen im Norden um
20 Grad, sonst 23 bis 27 Grad. In den
Alpen in 2000 m Temperaturen um 15
Grad. Tlefstwerte in der Nacht zwischen 9 und 14 Grad. Im Norden mäßiger bis frischer, sonst meist schwacher

ger bis frischer, sonst meist schwacher Wind aus nordwestlichen Richtungen.

Kairo 29° Kopenh. 17° Las Palmas 23°

Madrid Mailand Mallorca

Moskau Nizza

Paris

Tunis Wien

Sonnenaufgang am Donnerstag: 5.29
 Uhr, Untergang: 21.26
 Uhr, Mondaufgang: 19.02
 Uhr, Untergang: 2.21
 Uhr.
 in MEZ, zentraler Ort Kassel

Prag Rom Stockholm

Heiter bis wolkig und trocken.

Weitere Aussichten:

21° 22° 21° 22° 17° 15° 26° 28° 29°

Hamburg List/Sylt München

Stuttgart

Barcelona

Budapest Bukarest

#### **Todkrankes Ehepaar** sucht Adoptiveltern für seine Kinder

pol/dpa, Feldkirch Eine Weile der Hilfsbereitschaft hat in der Bundesrepublik Deutschland und in Österreich der verzweifelte Hilferuf des todkranken Elternpaars in Batschuns bei Feld-kirch (Vorarlberg) ausgelöst, das in seiner Todeserwartung ein neues Zuhause für die beiden sechs- und siebenjährigen Kinder sucht. Nach-dem eine Zeitungsannonce des 53jährigen berufsunfähigen Kaufmanns Herbert Bröll und seiner 40jährigen mit einem Krebsleiden im Sterben liegenden Frau Gudrun seit Mai nur fünf ungeeignete Adop-tionsangebote gebracht hatte, werden die Eltern nach neuen Pre meldungen über den Fall mit Anfra-gen regelrecht überhäuft. Der Vater richtete deshalb gestern die drin-gende Bitte an adoptionswillige El-ternpaare, ihm zu schreiben und nicht zu telefonieren. Der Apparat in seiner Wohnung stehe nicht mehr still. Er könne solche Anfragen aber nicht in Ruhe diskutieren, da er seine todkranke Frau daheim pfle-gen muß. Die Ärzte haben sie nach mehreren Operationen aufgegeben. Thr Mann muß ihr jetzt unter anderem alle zwei Stunden Morphium spritzen. Herbert Bröll selbst gilt nach drei Herzinfarkten und nachdem er bereits einmal klinisch tot war, selbst als Todeskandidat. Die Kinder Aida (7) und Ramses (6) müssen ebenfalls von ihrem Vater daheim versorgt werden. Sie sollen in diesem Herbst eingeschult wer-

An Geldern kamen bisher an die 20 000 Mark zusammen. Eine anonyme Spenderin aus Wien schick-te 2000 Mark als "Dank an die Menschheit", die auch ihr geholfen habe, daß sie zur rechten Zeit ihre Krebskrankheit bekämpfen lassen konnte. Nur die sozialen Institutionen seines Heimatlandes haben, wie Bröll der WELT gegenübererklärte, ihn und seine Familie im Stich gelassen. Herbert Bröll wollte seiner todkranken Frau eine letzte Chance geben und sie vom Krebsarzt Issels behandeln lassen. 40 000 Mark hätte die Behandlung und der Aufenthalt für die ganze Familie am Tegernsee gekostet. Doch die Kran-kenkasse lehnte ab. "Für einen hoff-nungslosen Fall können wir das nicht bezahlen."

Die Anschrift des Ehepaars lautet: Gudrun und Herbert Bröll, A-6832 Batschuns 80, Österreich.

## "Familienmittel" Aspirin muß auf Risiken hinweisen

Kritik an neuer Verordnung des Bundesgesundheitsamtes

JOCHEN AUMILLER, München Der Berg hat gekreißt und einen Floh geboren: Im Pelz einiger Pharmafirmen sorgt er derzeit für erhebliches Mißbehagen, dürfte aber auch den passionierten Pillenschluckern vermutlich Unannehmlichkeiten bereiten. Das Bundesge-sundheitsamt (BGA) saß über eine Medikamentengruppe zu Gericht, die schon seit Jahrzehnten im Ruf eines Volksnahrungsmittel steht. Es geht um die Azetylsalizylsäure (ASS)-haltigen Arzneimittel, besser bekannt unter den Markennaser bekannt unger den Markenna-men Aspirin oder Alka-Selzer. Nach langer Prüfung hat das BGA Ergänzungen in der Packungsbei-lage verordnet, die in ihrer Mehr-zahl keine Probleme aufwerfen, mit einer einzigen Ausnahme: Wer sich künftig solche Mittel besorgt, wird mit der Information konfronwird mit der Information konfron-tiert, daß z.B. Kinder mit Virusin-fekten, die ASS eingenommen haben, mit einer schweren Komplikation zu rechnen haben: dem soge-nannten Reye-Syndrom. Dabei kommt es, wie das BGA in die Beipackzettel schreiben läßt, zu-nächst zu starkem Erbrechen, "dann können Unruhe, Benom-menheit und Bewußtlosigkeit auftreten". Weiter wird empfohlen, sich "sofort an einen Arzt zu wen-den." Die Erkrankung kann tödlich verlaufen, wenn damit auch nur "sehr selten" zu rechnen sei.

#### Industrie kontert

In der Fachwelt ist das Reye-Syndrom noch ein Diskussionsthema. Es wurde zwar immer wieder mit der Einnahme von ASS in Zumit der Einnahme von ASS in Zusammenhang gebracht, eine
schlüssige Beweisführung steht allerdings bis heute aus. Die amerikanische Arzneimittelbehörde
FDA hat es aufgrund der bisher
vorliegenden Befunde abgelehmt,
einen entsprechenden Warnhinweis in die Packungsbeilagen aufzunehmen. Das BGA dagegen
glaubt, päpstlicher sein zu müssen glaubt, päpstlicher sein zu müssen als die bislang als Papst in Arzneimittelfragen angesehene amerikanische Schwesterbehörde. Und dies, obwohl in einer Expertenanhörung vor wenigen Monaten mehrere Fachleute einen Zusammenhang zwischen Reye-Syndrom und ASS stark angezweifelt haben. Der

Bundesverband der pharmazeuti-schen Industrie konterte prompt. Der geforderte Warnhinweis ent-spreche nicht tatsächlichen medi-zinischen Notwendigkeiten. Kei-ner der angehörten Sachverständigen konnte einen Kausalzusam-menhang bejahen", heißt es in einer Presseneldung. In keinem Land seien denn bislang auch sol-che Auflagen gefordert worden, wie sie jetzt das BGA verlangt.

#### Viel Unruhe gestiftet

In der Bundesrepublik - der Pro-Kopt-Verbrauch an ASS beträgt jährlich etwa acht Gramm – sind in den vergangenen zehn Jahren nur drei Reye-Erkrankungen bekanntgeworden, die mit der Einnahme von ASS in Verbindung gebracht werden, ohne daß eine Kausalität nachgewiesen werden konnte. Bei zwei weiteren Fällen war nicht einmal sicher nachzuweisen, daß überhaupt ASS eingenommen wurde. Die Arzneimittelkommis-sion verfügt über insgesamt 19 Meldungen eines Reye-Syndroms, bei denen nachweislich ASS keine Rolle gespielt haben kann.
Vieles spricht dafür, daß das
BGA über das Ziel hinzusgeschossen ist. Als Anwalt der Verbrau-

cher hat es zwar die Pflicht, auf Risiken des Arzneimittelverbrauchs hinzuweisen. Seine Aufgabe ist es aber auch, durch eine abgewogene Nutzen-Risiko-Abwägung nicht ohne Not Unruhe zu stiften. Genau dies aber werde durch eine solche extensive Auf-klärung erreicht, kritisieren Arzte und Vertreter der Pharma-Industrie. Wer sich in einem der gebräuchlichsten Nachschlagewer-ke, dem "Pschyrembel", sachkun-dig machen will, erfährt neben der offiziellen Erläuterung noch folgendes: "Eine sofortige und intensive Therapie ... verbessert die schlechte Prognose (mit einer Sterblichkeit von 50 bis 80 Prozent) etwas (Senkung der Letalität auf ca. 20 Prozent)." Im Klartext: Unter optimaler Behandlung stirbt noch jeder fünfte an dieser Krank-

heit. Arzte, die mit dieser Maßnahme des BGA nicht einverstanden sind. fordern schon lange, aus Beipackzetteln keine Horrorlisten werden

## LEUTE HEUTE

ernd überall sein . . . "

#### Prozeßsieger Giscard Der frühere französische Staats-

präsident Valery Giscard d'Estaing und seine Frau Anne-Aymone gewannen in London eine Verleumdungsklage gegen eine englische Sonntagszeitung. Die "Mail on Sunday" hatte im Februar berichtet, das Paar habe die Scheidung eingeleitet. Die Meldung wurde vor Gericht als "gänzlich unwahr" be-zeichnet. Die Zeitung muß ein "beträchtliches\* Schmerzensgeld zahlen, dessen Höhe nicht bekannt

#### Pasolini-Mörder frei

Fast acht Jahre nach dem Mord an dem italienischen Schriftsteller und Regisseur Pier Paolo Pasolini ist der zu neuneinhalb Jahren verurteilte Täter, der frühere Strichjunge Giuseppe Pelosi, unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt worden. Pelosi hatte Pasolini am 2. November 1975 am Strand von Ostia bei Rom erschlagen. Er gab an, der Regisseur habe ihn zu homosexuellen Handlungen zwingen wollen.

#### Chirac an Krücken

Jacques Chirac, Bürgermeister von Paris, wird nach einer Operation etwa drei Wochen lang an Krücken gehen müssen. Chirac mußte sich gestern vormittag einer Operation am linken Bein unterziehen, das er sich vor fünf Jahren bei einem Autounfall gebrochen hatte. Die Zwangspause im Krankenhaus wird eine knappe Woche dauern.

#### Sieg über das Schicksal

Der von Geburt an blinde Sohn eines farbigen Kleinbauern aus Zimbabwe hat das Völkerrechtsstudium an der Elite-Universität Cambridge als bester Student des Jahres abgeschlossen. Pearson Nherere (22) ließ sich seine Lehrbücher auf Tonband vorlesen und schnitt auch die Vorlesungen mit. Beim Abspielen der Bänder machte er sich Notizen in Blindenschrift auf einer Braille-Schreibmaschine.

# St. Vpin 1 ID

Thesament-Gesellsch beschüttung für 1981

der Syrer Varadi the hat hach Ausku

Atomreakto haßerdem lesen

en issel und die U Minit einem freum dem Aquator ba as noitulov

Verfolgte m Wo Stille Hilfsbe a Westfalen: Mink a Rau und das Prot en Mannschaft ingt sich zu Sei durch – Wen